# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 10 Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm bobe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, im März 1938

Verlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Aürnberg-A, Pfannenschmicdsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Zink, Kürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Zernsprecher 21830. Bostscheckkonto Amt Rürnberg Ar. 105. Schrifteitung Wirnberg-A. Pfannenschmiedsgasse 19. Zernsprecher 21832. Schrifteitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393. 16. Jahr **1938** 

# Kaiser der Leipziger Straße

Berliner Brief / Die Judenfirma F. B. Grünfeld / Hinter den Kulissen eines üblen Judenbetriebes

Lieber Stürmer!

Deine zahlreichen Berichte über die haarsträubenden Zustände bei Berliner Judenfirmen haben schon achtbare Erfolge gebracht. Die Berliner sind vorsichtiger geworden. Sie sehen sich die Geschäfte zuersteinmal genauer an, bevor sie kausen. Und noch etwas anderes ist sehr crfreulich. In den Straßen Berlins nehmen die Bezeichnungen der deutschen Geschäfte von Tag zu Tag zu. Die Inhaber häugen Plakate in ihre Schaufenster mit der Ausschlicht, Deutsches Geschäft "Unch die vom Stürmer veröffentlichten Kundenlist en werden von der Deffentlichkeit freudig begrüßt und viel besprochen. Es kommt vor, daß manche Kunden, die unwissentlich beim Juden gekauft haben, die Gegenstände schleunigst wieder zurückbringen.

Die vornehmen Judengenossen aber, die wissentlich beim Juden gekauft haben, besitzen keinen Funken Rassestofz. Gerade von ihnen müßte man doch erwarten, daß sie mit gutem Beispiel vorangehen. Dem ist aber nicht so. Und zum Beweise sür die Nichtigkeit dieser Behauptung sei heute ein Fall geschildert, aus dem klar hervorgeht, daß so manches vornehme Dämchen und so mancher "Aristokrat" vom einfachen Bolke noch viel sernen können.

## Der Raiser der Leipziger Straße Werdegang der Audenfirma Grunfeld

Der Gründer der bekannten Judensirma Grünseld in Berlin ist der in Landeshut geborene Jude Falt Balentin Grünseld. Im Bruderkrieg von 1866 belieserte er die Armee mit Bekleidungsstücken und Brotbenteln. Das Masterial dazu lieserten kleine deutsche Weber, die der Jude in schändlichster Weise betrog. Später wurde Grünseld

#### Aus dem Inhalt

Die Entstehung der Judennamen Jean Boissel Bapst als Schirmherr der Juden Das jüdische Blutgeheimnis Jud Gustav Mahler Charafterlos Auf der Suche

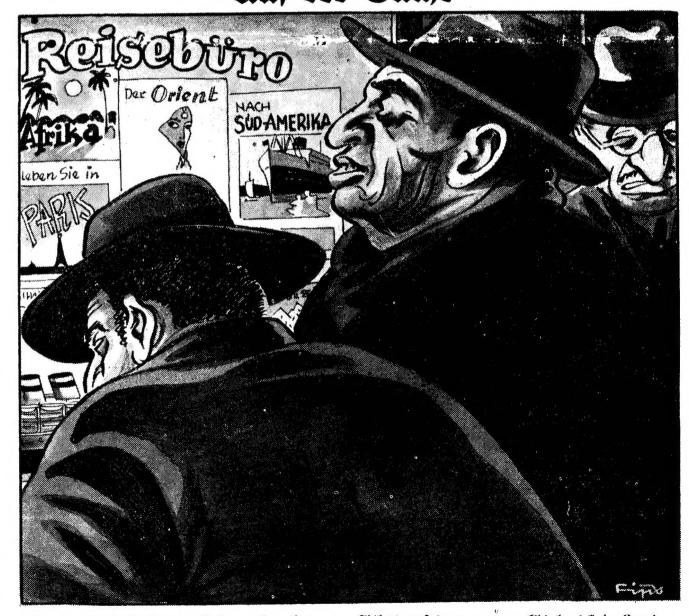

"Rönnt es ein Flecken Erde noch geben, 2Bo man als echter Jude könnt leben? Gibts auf dem ganzen Globus kein Land, 2Bo unfre Zalmudschlich nicht bekannt?"

# Die Juden sind unser Unglück!

"königlicher Hofsieferant" und baute mit dem ergaunerten Gelde in Landeshut eine Jabrit. Im Jahre 1885 errichtete er an der Stelle, wo heute das Weinhaus .. Rempinifi" fteht, in Berlin fein eigenes Saus. Er heiratete feine 1. Direftrice, die Judin Johanna und wurde bald "föniglicher Kommissionsrat" und "banerischer und rumänijder Soflieferant". Die Gefchäftsleitung murbe von Landeshut nach Berlin verlegt und ber heutige Bau in der Leipziger-, Ede Mauerstraße, errichtet.

#### Wom "Roten Adlerorden" bis zum "Napoleon" des Betriebes

#### Huben und nichts als Auden!

Mis der alte Jude Falf Balentin Grunfeld ftarb, übernahmen seine brei Gohne Mag, Beinrich und Ludwig Grunfeld die Firma. Die Juden Ludwig und Beinrich Grünfeld sind heute ebenfalls verstorben. Letterer war Inhaber des "Roten Ablerordens", Leiter der früheren Berufsgruppe für den Einzelhandel, Mitglied des Wirtschaftsrates und der Notenbank und endlich Mitglied des früheren Oberpoftbireftoriums.

Mar Grunfeld lebt heute noch und fpielt in der Firma V. B. Grünseld eine große Rolle. Er ist ein Gauner der übelsten Art und fühlt sich als "Napoleon" des Betriebes. Seine Wohnung befindet sich in der Hedwigstraße 13 zu Berlin-Friedenau. Mit Borliebe intereffiert er fich für die perfonlichsten, intimften Belange feiner Angestellten. Er stellt nur blonde deutsche Mädels ein und drückt die Gehaltsbezüge seiner Belegschaft, wo er nur kann. "Leiftungszulagen" gablt er nur für bie - Denungian = ten! Er sabotiert die nationalsozialistischen Einrichtungen des Betriebes und maßt sich Rechte an, die nur den beutschen Arbeitern und Angestellten zukommen. Der Jude Mar Grünfeld fei der Betreuung durch die Staatspolizei bestens empfohlen.

In der Firma befindet sich auch der Jude Franz Biftor Grünfeld. Er nennt sich "Doftor", besigt in der Nähe von Aroja in der Schweiz Güter und ist jett Mitinhaber der Firma. Man nennt ihn allgemein den "dummen Jungen", der sich von jeder Arbeit drückt, seinem Ontel Mar alles zuträgt und ein Schmaroper übelfter Art ift. Er wohnt in der Schlüterstraße 7.

Dann ist noch die Tochter bes Juden Ludwig Grunfeld, die Edith Grunfeld zu nennen. Gie ift mit bem Juben Georg Tiet, bem fruheren Inhaber ber Firma Bermann Tiet, verheiratet und wohnt in ber Ronigsallee 71 zu Berlin-Grunewald.

Eine besondere Blüte in der Judenfirma ist Frit Binzenz Grünfeld, der mit der Jüdin Silde Osborn, der Tochter bes früheren Mitarbeiters ber "Tante Boß" verheiratet ift. Gein Schwiegervater flüchtete bei der nationalsozialistischen Revolution nach England, kam aber bald wieder zurud. Jud Fris Binzenz Grünfeld spricht wenig. Aber er weiß alles! Dafür sorgen schon die Judengenossen. Seine Frau führt bas Weschäft in Roln, benn bort hat Grünfeld eine Filiale. Gie zeichnet fich durch ihr widerliches, lautes und echt judisches Gemauschel aus. Nebenbei betätigt fie fich als Beraterin bes Werbemannes Goolg, ber seine Firma "Scholz-Drud" in ber Friedrichstraße hat. (Früher "Asmus-Drud".)

Die Tochter bes Juden Beinrich, die Judin Silde Grunfeld, ift mit dem Juden Freundenberg verheiratet und wohnt jest in Rahalal, Emit Jereel, Balaftina bei Frentel Lotgen. Er war ber frühere Inhaber ber Firma

Die Jubin Ilfe, die Tochter bes Juben heinrich Grunfeld, ift mit bem Juben Wilhelm Stern, bem fruheren Inhaber ber Firma Graumann & Stern, verheiratet. Huch sie wohnt jest in Namoth S. Schawim, Post Tel Aviv, Palästina.

#### Eine Unverschämtheit! Die Grünfelder Auden tarnen sich unter dem

"Tarnung!", so lautet heute die Parole aller Berliner Geschäftsjuden. Daß sich auch die Grünfelder-Juden bei jeder paffenden Belegenheit tarnen, wird alfo keinen wunbern, der den Juden kennt. Daß sie sich aber sogar unter dem Hakenkreuz tarnen, ist eine maßlose Frechheit und Hernasforderung dieser Talmudjuden. Die Kraftsahrer der Firma tragen auf dem linken Mockarnel ihrer Dienstbekleidung das "Leistungsabzeichen des Teutschen Automo-bil-Clubs". Bekanntlich ist dieses Abzeichen mit einem Hatentreuz versehen. Die Kunden glauben nun, daß es sich bei Grünfeld um ein deutsches Unternehmen han-

Wie ist es möglich, daß die Grünfelder-Juden dieses Zeichen für sich in Anspruch nehmen dürfen? Es ist Tat- andere Stücke geleistet. Gerne wäre der "königliche Kom-

## Der Reichsjugendführer schreibt:

Es ift das hiftorifche Berdienft des "Sturmers", die breiten Maffen unferes Bolles in volkstümlicher Form über die jüdische Weltgefahr aufgeklärt zu haben. "Der Stürmer" hat recht, wenn er diese Auftlärungsarbeit nicht im Zon des äfthetischen Galons leiftet. Da das Judentum dem deutschen Bolt gegenüber teine Rücksicht hat walten laffen, haben auch wir unfererfeits teine Beranlaffung, unferen schlimmften Feind rudfichtsvoll zu ichonen. Denn, was wir heute verfaumen, muß die Jugend von morgen bitter bugen.

Beil Bitler!

My in Schirm

fache, daß die Indenfirma Grünfeld Mitglied des DDAC. ift und von diesem das Leistungsabzeichen verliehen erhielt. Durch faliche Angaben gelang es ben Juden, Mitglied dieses Clubs und in den Liften dessetben als Deutiche geführt zu werden. Diese Ausfunft wurde vom DDMC. in der Königstraße 11 a zu Munchen auf Anfrage erteilt. Run ift die Rachprufung im Bange und es ift gu erwarten, daß der Judenfirma Grünfeld bas Leiftungsabzeichen und die Mitgliedichaft bes DTMC. ich leunigst genommen werden und daß bie gange Judenbagage in hohem Bogen aus bem DDAC. hinausfliegt.

#### Eine echt iüdische Gemeinheit der Grünfeldianer

#### Sie fabotieren eine Luftschutzübung

Jeber Berliner erinnert fich an die große Quftichugubung gurud, die vor einiger Beit in ber Berliner Innenftadt durchgeführt wurde. In den Morgenstunden wurde das Alarmsignal gegeben und jedes suchte ben Luftschutzraum auf. Die deutschen Arbeiter und Angestellten wußten, um was es ging und fügten sich freudig den gegebenen Anordnungen. Auch die Gefolgschaft ber Firma Grünfeld und die Juden der Firma suchten nach dem Alarmzeichen den Luftschutzteller auf. Nur der "dumme Junge" hatte feine rechte Luft. Ihn intereffierte die Sache auch nicht weiter. Für ihn war die Hanptsache, den "wirtschaftlichen Schaden" bald wieder gutzu-machen. Er nahm die Eingangspost mit in den Luftschutzraum und arbeitete bort. Als ihm die liebung zu lange dauerte, forderte er die Angestellten auf, auch ihrerseits ihre Arbeiten mit nach unten zu nehmen. Als bies nicht gefchah, lief Max Grunfeld gur Telefongentrale und forberte, daß man bort bas Beichen jum Abblafen bes Marms gabe. Trop der Weigerung der Telefonistin bestand Max Grunfeld barauf, daß das Freizeichen gegeben wurde. Der Marm wurde aufgehoben ohne Genehmigung ber Uebungsleitung. Als diese von ben Borkommniffen erfuhr, mußte alles wieder zurud in den Luftschutzaum.

Diese echt jüdische Frechheit zeigt wieder einmal deutlich, wie nebenfächlich den "Grünfelder-Juden" das Wohl ihrer Angestellten für einen Ernstfall ist. Man fabotiert die behördlichen Magnahmen und regt fid) dann hinterher noch fünftlich auf. Es ware gut und heilfam, wenn die Polizei die Grunfelder=Juden, befonders aber den Juden Max Grünfeld, täglich ein paar Stunden in den Luftichutteller fperren würde. Gie hatten vielleicht dann Beit barüber nachzudenken, welche Wichtigkeit der Reichsluftschutbund befist und was eine Luftschutzübung für bas ganze Bolt

#### Sie möchten gerne adelig fein

Die Judenfirma Grünfeld hat sich aber auch noch

miffionsrat" Grunfeld ein Abeliger geworden. Es gelang ihm aber nicht und fo versuchte er fich felbft zu "abeln". Befieht man fich bas Firmenschild und bie Geschäftsbogen dieser Firma, so fällt auf, daß in der Firmenbezeichnung "F. B. Grünfeld" das "B" kleiner gesschrieben ist. Was die Juden damit erreichen wollen, liegt auf der Hand. Sie wünschen die Austegung "F. von Grünfeld". Und nun kommt das intereisanteste! Damit diefe Firmenbezeichnung auch dauernd fo bleibt, wählten die Buden für ihren Rach-folger immer zwei Bornamen, die mit "F" und "B" beginnen. Der "tönigliche Hofigerant" und "Königliche Kommissionsrat" Grünfeld nannte sich daher "Falk Balentin Grünfeld". Der Nachsolger Dr. Fris Grünfeld nannte sich "Krit Vinzenz Grünfeld". Der andere Sohn des Dr. Franz hieß "Franz Biktor Grünsteld". feld". Man fieht alfo auf ben erften Blick, bag es fich hier um ein Shftem handelt. Um ein ebenfo raffiniertes wie unverschämtes und anmaßenbes Enftem!

Wie fehr fich die Juden Grünfeld übrigens mit bem Abelsstand verbunden fühlen, geht auch aus gahlreichen Briefen hervor, die an die Rundschaft verschieft wurden. So schrieben die Juden Grünfeld noch Ende des Jahres 1937 u. a. folgendes:

. Bon bem fpateren "toniglichen Kommiffionerat" F. B. Grünfeld, beffen Borfahren feit ber Beit Friedrich bes Großen in Breußen aufässig . . .

. Mein fürglich verftorbener Berr Beinrich Grunfeld, wurde schon lange vor Ausbruch des Weltfriegs, für die Berdienste auf dem Gebiete der Herresbesteidung mit dem Roten Ablerorden ausgezeichnet . . ."

An einer anderen Stelle heißt es wieder:

. . . baß bas unentwegte und erfolgreiche Gintreten für bie Forderung der beutschen Leinen-Industrie durch die Ernen-nung jum foniglichen Kommissionsrat, schon früher Anerkennung gefunden hat . . ."



HERRN LUDWIG GRÜNFELD ZUM GEDÄCHTNIS

Ein echter Jud, das sieht man auf den ersten Blich

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer





Juden und nichts als Juden!

Dr. frit Grünfeld

Jud Max Grünfeld

### Runden bei Grünfeld

In biefem Zusammenhang ift es interessant zu erfahren, daß die Rundschaft ber Juden Grunfeld zu einem erheblichen Teil tatfächlich aus Abeligen besteht. Es ift uns unbekannt, ob diese abeligen Damen und Herren von bem Juden getäuscht worden find oder ob fie bewußt beim Juden taufen. Umso genauer wiffen wir dafür bie Namen jener adeligen Runden. Beim Juden Grunfeld fauften:

Freifrau von Stofch, Liegnis, Schubertstraße 5, Frau von Simson, Rittergut Biendorf (Anhalt), Frau von Goslar, Zichtau über Garbelegen, Frau von ber Wense, Ellenbruch über Basbeck (Rieberelbe), Frau Maria v. Grascustein, Schloß Rothenbach bei Weiben (Opt.), Freiherr Sped von Sternburg, Rheinsberg Mart), Frau von Brand, Lauchstädt über Friedeberg (Renmart), Freifrau v. Münchhausen, Nausis b. Gehosen Bez. Halle (Saale), Frau v. Günther, Schl. Ernestgrün b. Renalbenrenth (Opt.), Frau Gräfin Bernstorff, Gartow über Luchow (Hannover), Frau von Echnehen, Rittergut Parchen über Genthin, Freifrau von Maltzahn, Schossow Post Tühpah über Treptow Tollense, Frau Otti von Schreber, Alt Libbehne Post Bernstein (Neum.) Frl. Bertram v. Decker, Lüberig (Krs. Stendal), Graf v. d. Schuslenburg, Jagenhausen, Frau von Forster, Hammer Post Laufamholz, Fürfin zu Waldeck, Arolsen (Waldeck), Baronin von Meerheim, Post Gatow (Weck.), Freiin zu Knyphausen, Dortsmund (Bodelschwingh), Frau von Kleist, Wusselen b. Zellbrück Pom.), Frau von Fless, Dameln, Breiter Weg 67, Frau Baronin Born, Berlin-Lichterselde, Thetlastr. 12, Frau Baronin Born, Berlin-Lichterselde, Thetlastr. 12, Frau Gräfin Bassenselbe (Uckerm.), Frau von Arnim, Friedenselde (Uckerm.), Frau von Arnim geb. v. Lüden, Forstamt Marienwalde (Rrs. Arnswalde). Beiben (Opt.), Freiherr Sped von Sternburg, Mheinsberg (Mart).

Bon ben nichtadeligen Runden ber Judenfirma feien hier folgende deutsche Frauen und Manner genannt:

Frau bes Forstmeisters Ristow, Reuhardenberg (Rrs Lebus) üb. Münchberg-Mart, Frau bes Forstmeisters Rieger, Krauchenwils bei Sigmaringen, Frau bes Forstmeisters Rösch, Steinach (Thur.), Markistr. 23, Frau bes Revierförsters Sens

Busch, Darmstadt, Fichtester. 30, Frau bes Apothesers Istenius, Niedermarsberg (Bests.), Frau Dr. Deilmann, Merfers (Rhön), Andreas-kaiser-Straße 12, Frau Dr. M. Haas, Rheinsselden (Baden), Krastwerte, Herr Dr. Albert Wickand, Ulm a.D., Abolf-Hitter-King 129, Frau Dr. Alce, Deuglingen (Baden), Avan Dr. Alce, Deuglingen (Baden), Avan Dr. Mec, Deuglingen (Baden), Polifer-Straße 28, Frau des Geheinwats Dr. Michel, Krufscheinwats Vernhardt, Abd. Krummendors, Host Jüllichau, Frau Dr. Losch, Wittenberge, Bez. Hotsdam, Bad Bilsnackerstr. 96, Fran Dr. B. Steiniger, Holte (krs. Leppen), Frau des Bestenau Dr. Besteinger, Holte (krs. Leppen), Frau des Prof. Stod, Tübingen, Gartenstr. 47, Frau des Apothesers Welder, Lollar d. Gießen, Frau Dr. Habders, Lauban (Schel.), Fran des Tr. Deinrich Tädlter, Feuchtwangen (Msr.), Mingstraße 37, Frau des Bantiers Zimmer, Lauban (Schel.), Kingstr. 211, Frau des Bantiers Zimmer, Loewenberg (Schl.), Kingstr. 211, Frau Tr. Priboth, Erfurt, Fischmarkt 11, Frau Dr. Desser, Gerzberg (Chp.), Torganer Straße 3, Frau Dr. Dub, Jdar (Dberstein), Fran Dr. Muns, Lübech, Herberstr. 22, Frau des Apothesers Loege, Usingen (Tannus), Entesposies, Gerr Dr. Handung (Halle), Abolf-Hitter-Straße 42, Frau Dr. Matthias Berlin-Lichterselbe, Unisenstr. 16, Frau des Senitätsrats Dr. Lehnerdt, Palmielen (Dipp.), Frau des Generaldirestors Wüstenshöfer, Essen Gder, Hingen, Kran des Generaldirestors Wüstenshöfer, Essen Berlin-Lichter, Palmielen (Dipp.), Frau des Generaldirestors Wüstenshöfer, Essen Henres über Dbernigt, Herr Dipl. Ing. Flinsch, Dessenschung, Wengentheimer Straße 60 a, Herr Dipl. Ing. Flinsch, Dessenschung, Wengentheimer Straße 60 a, Herr Derinspettor Hieder, Küster, Kumber, Palmier, Bern Dbernigthen, Gern Weiseler, Kepensburg, Wöhrsten Straße 60 a, Herr Derinspettor Hieder, Kepensburg, Wöhrsten Des Dipl. Ing. Rahusen, Kondan (Weisel.), Franz-Selbeigte. 27, Fran des Dipl. Ing. Rahusen, Frankow, Burgsker, Lichter, Kran des Dipl. Ing. Rahusen, Frankow, Kransen, Errsbert, Kransen, Kransen, Kransen, Kran Burgite. 16, Herr Eberhofischaffner Adam Mes, Lugdie (Hotenie), Kroftwert Miframat, Frl. F. Autholzer, Lehrerin, Haarbach b. Bilsburg, Fran Ctifabeth Aumann, Bürgermeistersgattin, Hermsdorf Aynas, Bismarcffr. 24, Fran Curtius, Gattin bes früheren Reichsministers Dr. Jul. Curtius, Berlin=Dahlem, Beter-Lennie-Str. 42, Herr Oberamtmann M. Hecker, Großesberger nede Ofterode, (Hans), Kantilit. 23, Fran des Meviersprifters Dens nede Ofterode, (Hans), Findshallerweg 10, Fran des Forstmeisters Dageförde, Schlawe (Pom.), Forstmeister W. Start, Königsberg, Dürerstraße 53, Sanatorium Schoen, Fürstenberg, Kürstenberg, Kürstenberg, Medsenhoß.), Sanatorium Gibenhoß, Bad Saarow (Mart), Wester Landscript Schoen, Forst Kaplan A. Walaschewsti, Bischen, Best Sanatorium, Berlin, Jeachimsthalerstr. 20, Fran des Proß. Dr. Harvingerstraße 57, Herr Saplan A. Walaschewsti, Bischen, Soines, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Pastors Engel, Stellnow üb. Arnsburg, Kirchplay 2, Fran des Petonomierats Rosand, Recher, Graßen, Milenstein, Mil

## Lehrmädchen als Mannequins

In jeder größeren Firma sind die Mannequins geschulte junge Damen. Dafür muffen sie auch entspre-chend bezahlt werden. Bei der Firma Grünfeld ift dies jedoch anders. Sier muffen Lehrmadchen ben Dienft ber Mannequins übernehmen. Erstens sind sie billiger und zweitens unerfahren. Das paßt natürlich ben "Grunfelder-Juden". Diese jungen Mädchen werden ausgerechnet in ber Abteilung verwendet, wo Badewafche anpro-

biert werben muß. Während bes Umgiehens fommt es bann - "zufällig" vor, daß fich ber Jude Frang Grünfeld in diese Raume verläuft. Er "fontrolliert" natürlich. Was er in Wirklichkeit will, ist jedem Judenfenner flar. Bie lange follen noch junge beutiche Mädden unter der Aufficht jüdischer Betriebsführer stehen?

# Frauen und Mädchen, die Juden lind Euer Verderben!

#### Und so etwas heißt man Weihnachts. gratififation!

Die Angestellten und Arbeiter der Firma Grünfeld bekamen teine Beihnachtsgratifikation begahlt. Damit die bummen "Gois" aber nicht gar gu boje wurden, befagen die Juden die Frechheit, ben verheirateten Angestellten und Arbeitern, die ein Rinb hatten, brei Reichsmart in die Sand zu bruden. Und bafur mußten fie fid, noch beim Inden bedanten. Wie bie Juden Geschäfte machen und wie sie "großzügig" für ihre Gesolgschaft sorgen, zeigt folgende kleine Begebenheit. Anläßlich des 75 jährigen Jubilaums des Juden Grünfeld vom 1.—13. November vorigen Jahres, fand eine Ausstellung "Der gedeckte Tijd" statt. Ueber die deutscher. Firmen, die daran teilgenommen haben, hat der Stürmer bereits berichtet. Tag und Nacht mußten die Angestellten und Arbeiter ber Firma Grunfeld schaffen. Fünftausend "Grünfelder Tijchgedecte" wurden hergestellt und Angebote an 150 000 Runden verschickt. Bereits nach 2 Tagen waren die Tifchgedecke vergriffen. Die auswärtigen Runden wurden betrogen und gezwungen, etwas anderes zu faufen. Der Umfat ber Judenfirma Grunfeld betrug am 8. 900vember 1937 allein über 125 000 .- MM. Tagestaffe!! Der Propagandaschwindel hatte sich glänzend bewährt.

Mis die Ausstellung vorüber war, erhielten die Angeftellten und Arbeiter trop des glanzenden Weichafts. ganges feine Beihnachtsgratifitation. Dafür aber tonnten fie einmal ins Bariete geben und betamen bazu einen Reklameblock und 50 Pfennig Fahrgelb. Bei der Abgabe der Rarten für die Barietevorstellung im Bintergarten befagen die Juden noch die Frechheit, Die Rarten jo zu verteilen, bag neben jebem beutichen Una gestellten ein - jübischer Ungestellter faß.

#### Der "role Faden"

Herr Scholz leitete kürzlich den Cabaret-Abend im Unterhaltungsraum mit dem Hinweis ein, daß sich Herr Lewy wie ein "roter Faden" durch alle Nummern des Programms hindurchziehen würde. Bitte stellen Sie sich das vor! -



Sie hängen alle am Böndel der Juden Grünfeld

### Hinter den Kulissen der Judenfirma

#### Sie werden nicht fest angestellt

Bei der Indenfirma Grünfeld müssen tüchtige Spezialarbeiter jahrelang schaffen und werden bennoch nicht
angestellt. Es handelt sich hier neben den anderen Hanbelshilfskräften auch um einen Dekorateur. Dieser
muß erst 4 Wochen arbeiten, um bann 3 Tage auszuseten.
Nach dieser Zeit arbeitet er wieder 8 Wochen, um bann
erneut auszuseten. Bor den Feiertagen erhält er seine Kündigung und nach den Feiertagen bekommt er wieder
mehrere Monate Arbeit. Was der Jude Grünfeld damit
bezwecken will, liegt auf der Hand. Es wird nötig
sein, daß die Behörden hier nach dem Rechten sehen und mit aller Entschiedenheit
durchgreisen.

#### Unglaubliche Zuftande

In den oberen Räumen des Geschäftes am Aurfürstendamm sißen die "Grünfelder-Juden" in den seinsten Büros, während die weiblichen Angestellten unten im Tiefgeschöß bei der verbrauchten und stickigen Luft arbeiten müssen. Diese unteren Räume sollten nach den daupolizeilichen Bestimmungen für andere Zwecke dienen. Jest sind dort Berkaufstische sür Blusen, Morgenröcke und Kinderbekleidung ausgeschrieben. Auf diese ungesunden aber im Obergeschoß ausgeschrieben. Auf diese ungesunden und unwürdigen Arbeitspläße sind auch zumeist die vielen Krankheiten innerhalb der Belegschaft zurückzusühren.

Im britten Stod bes Hauses haben die Juden Ruheräume eingerichtet. Sieht man sich dort aber etwas genauer um, so kann man entdecken, daß die Tapeten von den Wänden hängen und in den Wänden Löcher sind. Lettere wurden aber nicht etwa bei der Beanstandung beseitigt, sondern nur mit Decken behangen. Im dritten Stock lagert auch die gesante Kartonage der Firma. Ist eine Kontrolle in Sicht, so müssen alle Handelshilfsarbeiter heran und das Gerümpel ein Stockwerk tiefer tragen. Der Schmutz in einigen anderen Arbeitskräumen ist der gleiche, wie dei den Judenstrmen in Berlin im allgemeinen. Beim Schirmsuben Lichtenstein wurden die Räume im Jahr wenigstens ein mal sauber gemacht. Bei der Grünselder

Judenfirma aber sind die Wände seit 20 Jahren nicht mehr geweißt worden.

#### Sie fingt den Auden ein Loblied

Die "Charlottenburger Zeitung" brachte in ihrer Ausgabe 304 vom 3. 11. 1937 über die Judenfirma Grünsfeld folgenden Lobgesang:

..... So trägt auch diefes Unternehmen bazu bei, die Erzeugniffe deutscher Schaffenstraft und deutscher Qualität in alle Welt zu tragen und wirbt fo für die gute deutsche Arbeit . . ."

Was die "Charlottenburger Zeitung" hier schreibt ist schon wirklich mehr wie sonderbar. Wer schafft denn die deutsche Qualitätsarbeit?? Der deutsche Arbeiter schafft sie! Und nicht der Jude! Der Jude steckt ja nur das Weld ein!

#### Audengenoffe Grundmann

Ein Judengenosse schlimmster Art ist der Martin Grundmann, wohnhaft in der Grenzstraße 25 zu Bertin R 65. Er titusiert seine dentschen Arbeitskameraden mit "Affe" und "Schnösel" und fühlt sich moralisch verpflichstet, sich mit den Juden intensiv zu unterhalten. "Es sind doch nun einmal Kollegen!" So meint Grundmann.

#### Conftiges

Eines Tages wollten die weiblichen Arbeitskameradinnen der Firma Grünfeld Sport betreiben. Zur Aussicht bestimmt Grünfeld eine Jüdin. Die deutschen Augestellten erhoben Einspruch. Daraushin verbot der Jude überhaupt das Betreten der vorgeschenen Räume. Es paste ihm auch nicht, daß die Sportstunden num durch die NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" abgehalten werden sollen. Den Bunsch der deutschen Augestellten, in der Kantine eine getrennte Tischgemeinschaft zu haben, lehnte der Jude ab.

Wenn Aushilfskräfte benötigt werden, so kommen sich die Angestellten wie in einer Spnagoge vor. Richts als Juden und wieder Juden! Wo man hinschaut, krumme Nasen und Plattfüße.

### And wieder eine Zarnung!

Inzwischen hat sich in Verlin herungesprochen, daß die Firma Grünseld jüdisch ist. Es gibt nun eine ganze Anzahl von Kunden, die den Wunsch haben "neutral" bedient zu werden. Die Firma Grünzeld reagierte prompt. Die Firmenbezeichnung auf den Lieferwagen verschwand. Nur oben in der Türecke, vorn wo der Fahrer sitt, ist ein kleines "F. B. G." zu lesen. Der Nichtjude Otto Wiesener, ein alter Angestellter der Firma, mußte seinen Kamen hergeben sür die "neutrale" Kundschaft. Und diese "neutralen" Sendungen laufen nun an folgende Adresse:

Otto Wiesener, Berlin W 8, Leipziger Str. 20—22 Auch besteht die Anordnung, daß das Berkaufspersonal die bekannten deutschen Kunden nicht bei ihrem Ramen anreden dürfen!! Der Portier hat die Anweisung erhalten, alle jene, die sich erkundigen, ob die Firma Grünfeld deutsch oder jüdisch sei, nur an den Chef zu verweisen.

#### Weitere Runden der Judenfirma

Das schon vorher gebrachte Anndenverzeichnis sei weiter ergänzt. Annden von Jud Grünfeld sind serner:

Kammerjänger Walter Ludwig, Verlin, Weimarstraße, Kammerjänger Josef Burgwindel, Berlin, Fran Zimmer, Löwenberg (Schlet.), Ning 211, Fran Paul Wild, Idar Oberstein Zor., Liefegangstraße 36, Fran Berta Bielhauer, Dahnau (Schlet.), Bahnhojftr. 2, Fran Magdalene Gransee, Brannsforth üb. Freienwalde Pom., Fran Tritigher, Königsberg Pr., Hindenburgstr. 23, Fran Cäcilie Müller, Planen i. B., Mojenstraße 8, Fran Liefel Ziegler, Oberbieber b. Nemviesel, Ans d. erden Erde, Herr Josef Schwager, Regensburg, Oechbettener Straße 18, Fran Handle Ien, Waseweiler (Gisel), Bediftr. 18, Fran Amalie Kanneberg, Hettenberg (Bestf.), Bachstr. 18, Fran Amalie Kanneberg, Hettenberg (Bestf.), Bachstr. 18, Fran Muslita Lange, Cisenach (Thür.), Karolinenstr. 19, Herr Ernst Lunau, Tilsit, Hobestr. 66, Bären Apothefe, Fran Clifabeth Friemel, Badustheide (Schlef.), Fallenhainerstr. 3, Hans Mübezahl, Fran Frene, France, Georg Gröning-Eraße 145, Fran M. Stiebe, Garmiss-Pown., Georg Gröning-Traße 145, Fran M. Stiebe, Garmiss-Partensturgen, Hoderburgstraße 15, Fran M. Stiebe, Lüttcher, Greisenhagen-Bom., Bahberstraße 29, Fran E. Kneisel,

Gerswalde, Moltfestraße 7, Kran Else Scher, Augsburg, Umer Straße 46, Frau L. Bertram, Lünen (Reff.), Parsfraße 16, Frau Alice Dombois, Vicabaden, Blumenstraße 4, Frau Erna Malue, Resin (Krs. Belgard Hom. Post Exprendition), Kran Elijabeth Babod, Oberhof (Thür.), dans Jmmergrün, Fran Soph. Ochslandt, Antlam (Hom.), Adolf-hitter-Plaß 12, M. Willibald, Hutlam (Hom.), Adolf-hitter-Plaß 12, M. Willibald, Hutlam (Hom.), Adolf-hitter-Plaß 12, M. Willibald, Hutlam (Krs. Belgard Post), Fran Wila Puchner, Vad Meischenhall, Ludwigstraße 23, Fran D. Moede, Brüdenart, Gisendahnitum, Fran Eastie Cassell, Müchhanisen (Thür.), Frohnschanding, Fran Eastie Cassell, Wühlfhanisen (Thür.), Frohnschanding, Fran Eastie Cassell, Wühlfhanisen (Thür.), Frohnschanding, Fran Easterlie, Bunsenstraße 20, Silbegard Pfennig, Jüllischan (Mart), Schniednier Straße 48, Fran Kemmers, Strehla (Elbe), Fran Lilis Wüller, Nittergut Wusterwis d. Kligenwalde Kenmark, Fran Luise Schwidt, Warnemünde, Office), Am Leuchtuum 3, Fran D. Vodenam, Guben, Bahnhof, Fran M. Wendel, Hamburg, Mittelweg 60, Frl. Guma Wasum, Vacharach (Mb.), Kosilhof, Fran Gertr. Schubert, Sammover, Limmerstr. 130, Fran Isis Node, Forst Ganlish, Cothonier Straße 35, Fran Marg, Budholz, Komienen üb. Nössel (Oftpr.), Hockene Kämmerer, Pad Godesberg, Jiefensfraße 40, Gert M. Schrameyer, Vad Godesberg, Jiefensfraße 40, Gert M. Schrameyer, Pad Godesberg, Jiefensfraße 40, Kernschald, Krs. Solzminden), Fran Jasechans, Herrinden, Kath, Kirchbrad (Krs. Solzminden), Fran Jasechans, Herrinden, Kath, Kirchbrad (Krs. Solzminden), Fran Baschans, Herrinden, Kran Halliger, Konstanz (Baden), Debelftraße 4, Fran Emil Fallischer, Keutlingen, Kaiserstr. 64, Fran M. Sollmar, Baschnad (Boden), Bedelftraße 4, Fran Emil Fallischer, Keutlingen, Kaiserstr. 64, Fran M. Sollmar, Baschnad (Fran Koth, State), Schwester Gate, Petidake, Kaiser-Willian, Kaiser-Willian, Kaiser-Willians, Kaiser-Willians, Kaiser-Willians, Kaiser-Willians, Kaiser-Willianstraße, Herrinden (Krs. Hallischer, Kichlaun, Kaiser-Willianstraße

(Sa.), Krau Emmy Rette, Wolln (Bbg.), Krl. Meta Abam, Mahebuhr (Bom.), Frau Anna Leidner, Schopszeim (Baben), Entegalitase i, Krau Berta Krauk, Trier, Martinstr. 22, Krau M. Bahr, Mühlheim üb. Roblem, Landstraße 182, Charlotte Gröber, Ertomberg i. Dunvrüd So. Obertraut, Krau B. Boß, Meyenburg Frigniß Sägewert, Frau Dora Fahnte, Berlinsten (Renne.), Am Steindamm 12, Frau Genriette Alinhich, Forst Lausiß, Lothringer Str. 4, Frau Breuminsmeyer Hause Laugensbrüd, Bost Westercappeln, Frau Friedel Wenzel, Thale (Hax), Cisenbahustraße 1, Frau Giefela Liebrecht, Bad Dennhausen, Wittelinhstr. 8, Frau Clife Lüder, Bullichau, Langestr. 35, Krau Gustav Jansen, Stralfund, Tribseedamm 18, Frau M. Heizenburg, Solzbachstr. 31, Frau W. Beizystsog, Dessauch, Bodwig, Holzbachstr. 31, Frau M. Beizystsog, Dessauch, Pod. Realbachstr. 31, Frau Keidenburg, Krau Englist. 32, Krau Krau Englist. 34, Krau Kreibausign, Heisenburg, Ammerland, Mm Starnberger See, Oberdahen, Frau Sedwig Bolsj, Swinsemünde, Hindenburgstr. 51, Frau Leo Bengel, Ammerland, Am Starnberger See, Oberdahen, Herr Karl Friedmann, Bressau 18, Kaiser-Wilhelm-Straße 127, Frau Anna Benzel, Dresden R 23, Trachtenbergestraße 51, Frau Mana Benzel, Dresden R 23, Trachtenbergestraße 51, Frau Mana Benzel, Tresden R 23, Trachtenbergestraße 51, Frau Kuner, Suhl (Thür.), Eltersftr. 6., Frau Endscher Mülle Uri, Lauscha (Thür.), Gasthol zur Bost, Frau Kurer, Suhl (Thür.), Eltersftr. 6., Frau Endscher, Fraußer (Dischad), Molfestiter-Str. 1, Frau Endschenburgtr. 88, Frau Muer, Suhl (Thür.), Eltersftr. 6., Frau Endschenburgtr. 88, Frau Muer, Suhl (Thür.), Eltersftr. 6., Frau Endschenberger, Fraußabla 3, Frau Friede Crumbad, Harden über Schich, Brit. 31, Grau Geischelb, Molfestiter-Str. 1, Frau Endschenbenger, Kolberg, Kraußer, Kollessischer, Kollicesse, Kraußer, Edwicken, Krau Herta Meischeil, Edmann, Ettlingen, Verdersteig 3, Frau Herta Meischeil, Kansiel, Elienbuchenstr. 23, Krau Margaerte Zhröder, Nathernadh, Kalles Wehle.), Beiterland 2011 an der meuen Kirche, Herr Kochteanwall Dr.





Juden fehen dich an Die Jüdin fildegard Grünfeld und franz Diktor Grünfeld

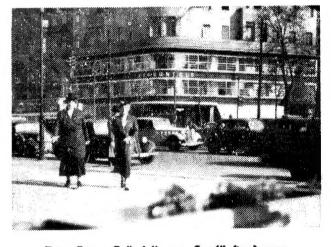

Das haus Grünfeld am Kurfürstendamm

Man muß die Juden als Nation, nicht als Gefte betrachten . . . Ganze Dörfer sind durch die Juden ihren Eigentümern entrissen worden. Gie sind wahre Rabenschwärme.

(Napoleon I. im französischen Staatsrate, Sihung vom 30. April 1806)

# Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menlchheit! Julius streicher

### Sie halten es mit den Juden

Innerhalb der Arbeiter und Angestellten der Firma Grünfeld gibt es verschiedene, die es mit den Juden halten und das schlechteste Beispiel geben. Als Indengenossen sind solgende Angestellte zu bezeichnen:

Rudolf Higestellte zu bezeichnen:
Rudolf Hise Berlin=Stegliß, Sachsenwallstraße 11, Helene Werr, Berlin=Zelglendorf, Berliner Straße 56, Gertrud Baranowsti, Berlin=Stegliß, Thorwaldsenstraße 24, Martin Grundsmann, Berlin R 65, Grenzstr. 13, Bernhard Landowsti, Berlin M 24, Krausnichter. 23, Fran Barella, Berlin=Tempelhof, Luisen-Henricttenstraße 2, Hidegard Jacichte, Berlin=Lichtentade, Hiserseile 42, Alfred Jäger, Berlin N28 21, Mathenower Straße 20, Max Mother, Frohnau, Olivenstr. 27, Josefine Piro, Berlin B 35, Groß-Admiral-von-Kösterstifer 43, Franz Gerlach, Stegliß, Filander Straße 8, Emil Tautenhau, Berlin, Birstemverder, Eichholzstraße 34, Emil Halling, Berlin B 50, Joas chimsthaler Straße 37.

#### Geschäftsverbindungen der Firma Grünfeld

Interessant ist es auch zu erfahren, mit welchen Firmen die Juden Grünfeld in Geschäftsverbindung stehen. Es handelt sich u. a. um folgende:

Ernst Seusert, Lörrach 2, B. Surmann, Planen i. B., A. Clauß, Hohenstein Er., E. Wiedler, Limbach (Sa.), E., Gramatte, Erfurt, Teichmann, Wingendors, Ph. Weil & Cie. Machs, Seinengart II, Schmidt & Co., Planen i. B., Jul. Langes, Leinengnbustrie A.-G., Großschönau i. Sa., Nob. Meisch, Hohenstein Er., Habig A.-G., Kerdede Muhr., Kister, Vielestd, S. Fränkel, Reustadt (D.S.), E. Aunze, Oberstohna (Sa.), Schneider & Hall, Kollingen Fildern), Rossel, Better, Hohenstein Er., Seidenstider, Pieleseld, F. B. Bahner, Oberlungwiß, Reumeyer & Triest, München.

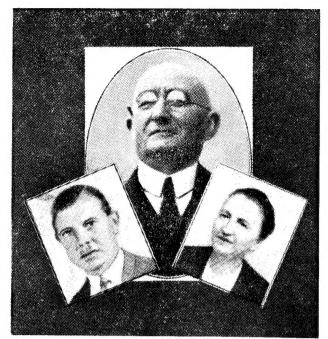

Judengenoffen in der firma Grünfeld In der Mitte franz Gerlach. Links Emil Tautenhahn. Rechts hildegard Jaefchke

# Wie lange noch?

Für heute mögen die Feststellungen über die Firma Grünfeld genügen. Wenn man sieht, in welch talmudischer Art die Juden dort gehaust haben und heute noch hausen, dann erkennt man wieder einmal, wie notwendig es ist, daß die Juden aus der deutschen Wirtschaft mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Der Platz an der Sonne gehört im deutschen Vaterlande nicht dem Juden, sondern dem deutschen Kaufmann. Die deutschen Frauen und Mädchen bestinden sich bei südischen Betriebsssührern Tag für Tag in Gesahr einmal das Opser eines südischen Rassenschaft werden zu müssen. Die deutsche Frau wird erst dann ganz frei sein, wenn wir Deutschland von südischen Betriebsssührern befreit has ben.

Mithelsen an der Besteiung der deutschen Wirtschaft von dem Judentum muß auch der deutsche Kaufsmann selbst. Es muß endtich einmal soweit kommen, daß es in der Reichshauptstadt nicht ein einziges deutsches Weschäft mehr gibt, das nicht gekennzeichnet ist. Es muß aber auch soweit kommen, daß es keinen deutschen Mann und keine deutsche Fraumehr gibt, die beim Juden kaufen und das durch den Freiheitskamps des deutschen Kaufmanns erschweren. Erst dann wird die deutsche Wirtschaft sich zu höchster Blüte entwickeln. Erst dann wird das deutsche Bolt-freisein von den Einstassen jüdischer Gauner und Großbeträger.

#### Sine bodenlose Frechheit Sie grüßen mit dem Sitlergruß!

Eine bobenlose Frechheit haben sich Juden anläßlich einer Feier des 1. Mai erlandt. "Erst dann, wenn die Juden daran teilnehmen, wird es ein voller Ersolg". So hatten die Juden gesagt. Als sie dann zur Maiseier die Kasinoränme betraten, erhoben sie die rechte Hand und grüßten mit dem Hitlergruß. ——



Eine judifche Unverschämtheit Die Juden frit und frang Grunfeld grußen mit dem Deutschen Gruß



Samilide Bilber Stürmer-Archio Im faus Grünfeld

# Die Entstehung der Hudennamen

Die öfterreichtische Zeitung "Der Landbote", Wien, vom 29. Januar 1938 beantwortet eine Frage, die immer wieder an den Stürmer gesiellt wird.

Unter Josef II. wurden viele Resormen durchgessührt. Damals wurde von der kaiserlichen Hoskanzlei auch angeordnet, daß die im Land (besonders in Galizien und Böhmen) ansässigen Juden einen Familiensnamen anzunehmen haben. Das hatte nämlich bisher gesehlt und sie hatten sich noch so wie im Alten Testament einsach Abraham, Moses, Lazarus usw. gesnannt.

Es wurden nun Kommissionen von Beamten in die Städte entsendet, den Erlaß durchzusühren. Die Juden bekamen den Besehl, sich an dem und dem Tag, an diesem oder jenem Ort einzusinden. Dabei haben manche Kommissionen, unter denen sich bestechliche Besamte besanden, für ihren Sack ein gutes Geschäft gesmacht.

Die Juden mußten nämlich für den Namen büchseln und blechen. Wer bei Geld war und sichs leisten konnte, erwarb einen "schönen Namen", wie zum Beispiel Gotdstein, Silberstein, Goldberger, Sonnenschein, Stern, Sternschein, Kaiser, König, Hosmann, und wie die Litanei weitergeht. Solche Namen kosteten gar viele Dukaten. Aermere Juden mußten mit weniger "schönen" Namen zusrieden sein: Ganzgesund, Notkopf, Grünfarb usw. gehen darauf zurück. Wer nichts zahlen konnte oder wollte, bekam einen schiechen Namen, wie zum Beispiel Lauser, Betielheim, Aftergut, Terrassengelän= der und noch ärgere.

Die Beamten mußten sich viele tausend Namen ausdenken. Wenn sie dessen mid geworden waren, wußten sie sich sehr einsach zu helsen. So ließ der Kommissär zum Exempel ein halb Duhend Jüdlein aufsmarschieren und nannte sie reihnach Nosenbaum, Nosenzweig, Nosenblatt, Nosenblüh, Nosenstod und Nosenzweig, Andere wurden nach der Farbenstala getaust: Schwarz, Weiß, Blan, Grün, Gelb. Wer aufdringlich war, oder der Kommission anderweitig lästig siel, bestam zur Strafe einen häßlichen Namen.

Juden, die mit dem neuen Namen nicht zufrieden waren, baten in Gesuchen (und ließen auch etwas springen) um einen neuen Namen oder zum wenigsten um das Recht, die unerwünschte Benennung in eine fremde Sprache übersehen zu dürfen. Wenn sich ein Jude mitsamt den Berwandten und der Schwägerschaft vor der Kommission einsand, so sehte es auch die Namen Schwager, Bruder usw. ab.

Auch nach Herkunft wurden Namen gegeben: Ungar, Franzos, Wiener, Berliner, Arafaner, Landauer, Lemberger. Besonders oft wurde der Name Cohn (Cohen heißt Priester) gegeben. Um Berwechslungen etwas vorzubeugen, wurde daraus Nohn, Nahn, Nühn, Kühner, Kuhnert usw. gemacht. Häusig war auch der Name Levi: Löwit, Löwinger, Levin, Levitius und Lewinsth gehen auf ihn zurück.

Nicht selten mußten Tiere für Judennamen hershalten: dirsch, Wolf, Bär, kuh, Gans, hahn, Pelifan, Strauß, Löwe, Juds, Adler, Stieglit, Sperling. Auch sämtliche Metalle wurden in allen Zusammensehungen herangezogen. Einige Beispiele für besonders merkwürdige Judennamen: Lammsgeduld, Leibgeschwür, dungerleider und Nanalgitterbestandteil. Eine stattliche Sammlung von Indennamen aller Art enthält noch hente das Wiener Adresbuch, die durch neuen Zuwachs aus Polen und Rumänien noch mannigsaltiger werden dürste, wenn man sich nicht bald energisch gegen diese Zuwanderung wehrt.

Die Juden sagen, man solle den Christen das Herz aus dem Leibe nehmen und den besten unter ihnen totschlagen.

(G. F. Brenk:

"Züdifcher abgeffreifter Schlangenbala")

Geht nur zu deutschen Rerzten und Rechtsanwälten!

# Jean Boissel

#### Ein mutiger Franzose geht ins Gefängnis



Stürmer-Archiv

Julius Streicher und Jean Boissel bei einer Großkundgebung im Herkules-Delodrom in Nürnberg

Es gibt in Frankreich eine ganze Anzahl Franzosen, die längst erkannt haben, daß das französische Bolk am Juden zu Grunde zu gehen droht. Sie haben insbessonders erkannt, daß das Bündnis mit Sowjetrußland ein Ungläck für Frankreich ist und früher oder später dessen völlige Zerrüttung herbeissühren muß.

Zu jenen Franzosen, die solche Erkenntnisse in sich tragen, gehört auch Jean Boissel, Schriftleiter des "Réveil du Peuple" (Erwachen des Bolkes). Er ist Frontofstzier, Ritter der Chrenlegion und Inhaber des französischen und italienischen Kriegskreuzes. Die 14. Strafkammer von Paris verurteilte Jean Boissel im Januar 1938 zu 4 Monaten Gefängnis und 25 Fr. Geldstrafe.

Warum? Boiffel hatte in seiner Zeitung "Reveil bie Peuple" am 1. März 1937 in einem Artikel "Blum Ia Ruine" (Blum bedeutet Untergang) geschrieben:

"Nein, nein, du Jude, du hast nirgends Unterschlubf. Wir fürchten start, daß du eines schönen Tages den Ropf völlig verlierst. . . . . Erinnere dich an den der Prinzessin de Lamballe, aufgespießt auf die Picke eines Nevolutionärs."

Der französische Staatsamwalt behauptete, dieser Sat bedeute eine Todesdrohung gegen den damasligen Ministerpräsidenten Leon Blum (Jude). Boissel gab dazu folgende Erklärung:

"Ich wollte die Aufmerksamkeit des Juden Blum auf das lenken, was ihm eines schönen Tages passieren könnte, wenn er nicht nachtäßt aus meinem Vaterland eine Sowjekkolonie machen zu wollen. Wenn ich meinte, Blum und seine Masse unterdrücken zu müssen, so hielt ich damit mit meinen Ausdrücken nicht hinter dem Zaun: ich sagte es so, wie ich möglicherweise eines Tages sagen werde: Schlagt den Juden nieder, der Frankreich einer fremden Nation ausliefert."

Jean Boissel ist kein Feiger, er war es nicht im Weltkrieg und ist es auch nicht vor einem versudeten Gericht der Neuzeit. Er sagt, wie er denkt und geht lieber den schweren Weg ins Gefängnis, als daß er seine Ueberzeugung verleugnen würde.

Kean Boissel geht als Franzose ben Weg, ben manscher Deutscher in der Nachkriegszeit gehen mußte: ben Weg des nationalen Märthrers! Auch aus seinem Opfergang wird seinem Bolke noch einmal Gutes werden.

#### Auden in Frankreich

Die kommunistischen Rechtsanwälte bes Forums von Paris haben an die Zeitung "Humanite" einen Beileidsbrief anläßlich bes Tobes von Vaillant Conturier gesschieft. Dieser Brief ist unterzeichnet von:

Bzourowffi, David Bloch, Goldenberg, Salpevu, Sajje, Kowner, Kat, Ledermann, B. R. Levy, Oppmann, J. Samana, Schliffelman, Molnifas, A. Thumen, Thumen, Banacif, Berta, Waijenzang.

Wer sind die Unterzeichner des Briefes? Franzosen? Rein, Juden, lauter Juden!

#### Rommunismus ist praktisches Judentum

Die italienische Tageszeitung "I Regime Fascista" schreibt in der Nummer vom 6. Februar 1938:

"In Barschau hat der Prozest gegen die 48 Kommunisten begonnen, die fast alle Bertrauensmänner und Abgesandte Moskaus sind und eine führende Stellung in der polnischen kommunistischen Partei einnehmen. Dieser Prozest hat wieder einmal gezeigt, daß die treibenden Männer der kommunistischen Internationale die Inden sind. Bon den 48 Angeslagten sind 47 Inden."

So ist es! Juben sind die Macher des Kommunis-

Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinaus ertönt es heute wie aus einem Munde: "Die Juden sind unser Unglück!"

> Treitschke "Preußische Jahrbücher", Bd. 44, G. 575.

#### Synagoge wird driftliche Kirche

Die römische Tageszeitung "I Tevere" schreibt in ber Nummer 73 vom 22./23. Jennar 1938 aus Prag

#### Eine Synagoge an eine protestantische Gemeinde vermietet

Gin sonderbares Geschäft ist zwischen der jüdischen Kultusgemeinde und der protestantischen Brüderschaft von Preluse in der Tschechoslowasei abgeschlossen worden. Die Inden haben ihre Synagoge an die Protestanten vermietet. Dieser Bertrag ist von den örtlichen Behörden bereits abgeschlossen worden. Um rechtskräftig zu werden, braucht er nur noch die Zustimmung von seiten des Nates der jüdischen Kultusgemeinde in Prag.

In diesem Tempel hörte man bisher die Alagen der Juden. Der Tempel war bisher der Sit ihrer privaten Abmachungen und Geschäfte. Hun werden in dem Tempel die evangelischen Choräle ertönen.

#### Mazzmufit

Das nervenzerrüttende, orientalisch eintönige Jazz ist aus Deutschland fast ganz verschwunden. Was die Jazz-musik eigentlich ist, enthüllt uns der Jude Sokolsky in dem 1935 erschienenen Buch "We Jews" (Wir Juden) auf Seite 280:

"Der sogenannte Jazz, eine Negermundart in der Musik, ist in Wirklichkeit eine judische musikalische Sprache, tomponiert von Söhnen von judischen Kantoren und von judischen Chorsangern."

Und was geschah nach dem Krieg: Deutsche Männer und Frauen gesiesen sich darin nach der Judenmusik zu tanzen und zu singen. Und heute noch glauben manche mit ihrem Verschwinden in Deutschland etwas Schönes verloren zu haben.

#### Auden in Kanada

Ein in Kanada lebender Italiener schreibt an die römische Tageszeitung "I Tevere" (Nummer 90 vom 11./12. Februar 1938) einen Brief, in welchem er seinen Ummut ausdrückt barüber, daß noch nicht alle Italiener die ganze Größe der Judenfrage begriffen haben. Der Italiener schreibt am Schlusse:

Die Juden Italiens stehen in voller Eintracht mit den Juden in allen Weltteilen. In Kanada haben alle Leute begriffen, daß der Duce der größte Politiser ist. Die Juden aber in Kanada beleidigen beständig den Duce, bald wegen seiner Eroberung Abessichtens, bald deswegen, weil er ein Freund der Denssichen, bald deswegen, weil er ein Freund der Denssichen Kameraden in Spanien zu Hilfe eilen. So wird es nicht mehr lange weitergehen, Derr Direktor. Die Juden werden aus Kanada hinausgeworfen. Gestern abend hatten wir eine Versammlung. Der Saal war mit kanadischen und italienischen Kaschisten gesteckt voll. Es sebe mein Duce! Ihnen wünsche ich noch ein langes Leben, weil Sie dieselbe Idee versolgen. Rieder mit den Schwätzern! Immer für Italien und für alle die, die Italien verteidigen!

#### Zalmudjuden

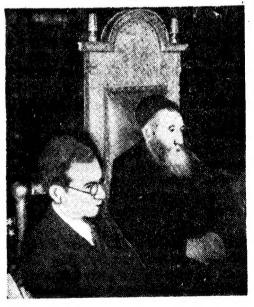

Stürmer-Archiv

Der jüngere ist Nabbi Naron Chain Halenn 3 immermann. Trop seiner Jugend wird er schon als ein Meister des Talmuds anerkannt. Der ältere der beiden Talmudjuden ist Nabbi Chaim J. Korb "Neish Mesiwta". Er ist der Leiter der Talmudabteilung der hebräischen theologischen Universität. Der Talmud enthält die Anleitung zur verbrecherischen Ausnühung der Nichtjuden.

# Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiner

# Zintygingil Folge 10



Buchhalter Tod

Bas wird wohl biefes Jahr noch alles in bas Archiv bes Schredens eingereiht werden?



Ter galligme Hahn brittet Er fist auf einem falfchen Ei, Merkt er es nicht — reist's ihn entzwei.



öchlechte Aussichten

Ontel Jonathan ichwimmen langfam alle Felle bavon.



Die Schnapsbuddel Damit foll die gange Welt befoffen gemacht werden.



Aurswechsel in England? Das Schiff befand sich in Gefahr, Beil Eben nicht ber Richtige war.



Schredliches Erwachen

"Mein Gott, mer tommt zu teiner Auf, Gin Albbrud plagt mich immerzu."



Berrechnet "Wenn mer bloß mußten, wo ber Rechenfehler ftedt?"

TALMUD VERY DOUNG DOUNG TALMUD TA

Defterreichs Preffeordung "Au tonnen mer unfere Mufterfoffer einpaden."

# Das jüdische Blutgeheimnis

(The dreadful Jewish Secret of blood)

Die kanadische Zeitung "The Ken to the Mystern" (Januar Ausgabe) schreibt:

Der Großrabbiner **Reofit**, der zum Christentum übergegangen war, wurde Mönch und veröffentlichte 1803 in moldauischer Sprache ein Buch unter dem Titel "Das Christenblut im israelitischen Kitus der modernen Synagoge." Dieses Buch wurde ins Italienische übersett und zwar im Jahre 1833, ins Griechische im Jahre 1843. Auf Seite 19 schrieb **Reofit**:

"Dieses furchtbare Geheimnis ist nicht allen Juden bekannt. Nur den Chakam (den Doktoren in Israel) und den Rabbinern, die den Titel "Die Hüter des Blutgeheimnisses" führen. Es wird nur von Mund zu Mund den Familienhäuptern überliesert und diese geben es um die Reihe wieder weiter an einen ihrer Söhne, der ihnen am vertrauenswürdigsten erscheint, indem sie furchtbare Drohungen ausstoßen gegen dies jenigen, die das Geheimnis zu wahren haben.

Mis ich dreizehn Jahre alt war, nahm mein Bater mich in eine dunkle Kammer und nachdem er mir den Haß gegen die Christen als ein Ichovah gefälliges

Werk gepredigt hatte, erzählte er mir, daß unser Gott (Jahwe) besohlen hat, der Christen Blut zu vergießen und es für rituale Zwede aufzubewahren. Mein Sohn, sagte er und tüßte mich, du bist jest mein intimster Vertrauter geworden. Nachdem du jest zum Wissenden dieses Geheimuisses geworden bist, bist du gleichzeitig mein zweites Ich geworden.

Er seste dann eine Krone auf mein Haupt und gab mir bezüglich des Blutgeheimnisses Ertlärungen, wie dieses durch Jehovah zu Urväters Zeiten den Herbrären offenbart worden ist. Er sagte mir, daß ich in Zufunst einer der Vertrauten des größten Geheimnissed der Fracelitischen Religion sein werde. Schreckliche Flüche und Drohungen würden mich treffen, falls ich das Geheimnis meiner Mutter mitteilen würde oder Brüdern, Schwestern oder meiner späteren Chefrau. Ich dürste es lediglich einmal demjenigen meiner Söhne, zu dem ich das höchste Vertrauen besissen würde, mitsteilen.

Auf diese Weise würde das Geheimnis von Bater auf Sohn durch Generationen hindurch bis in kommende Jahrhunderte hinein weitervererbt."

# Papit als Schirmherr der Juden

Kürzlich erschien in Italien ein Buch von G. Natti Dubois mit dem Titel "Ebrei e Cattolici in Italia" (Juben und Katholiken in Italien). Das Buch ist mit der Druckerlaubnis des Erzbischofs versehen. Die Gedanken, die darin niedergelegt sind, sind sozusagen eine halbamtliche Verlautbarung der römischen Kirche. Der Versassen wird nicht müde, für das jüdische Volk einzutreten. Haß und Kampf gegen das Judentum erscheinen ihm als eine Sünde. Die Katholiken müssen nach seiner Meinung den Juden gegenüber eine ganz besondere Nächstenliebe zeigen.

Auf Seite 92 wird folgende Forderung aufgestellt:

"Der Katholik muß aus seinem Herzen, aus seiner Sprache und aus seiner Lebensführung jede Form von Antisemitismus entfernen. Der Katholik darf keine gemeinsame Sache machen mit den Erfindern und den Beförderern des Antisemitismus. Er muß all' das vermeiden, was die Juden beleidigen oder demütigen könnte. Man soll also die Juden lieben? Und warum nicht? Sind sie nicht etwa unsere Rächsten und vielleicht dem Ort und der Religion nach die Allernächsten?"

Auf Seite 93/94 wird die Liebe zu den Juden zu einer katholischen Pflicht gemacht. Es heißt dort:

"Die Juden zu lieben und fie zu kennen, das ist die Pflicht der Katholiken."

Der Heilige Stuhl geht nach dem Zeugnis des Berfassers mit gutem Beispiel voran. Seite 91 schreibt er:

"Die katholische Kirche hat sich niemals mit antisemitischer Betätigung abgegeben. Der Deilige Stuhl kann leicht als ein Schirmherr der Juden gedacht werden."... "Ich denke an Joseph Sarto, an den Heiligen Papst Bius X, der als Pfarrer in seiner Pfarrei auch die Häuser der Juden besuchte, denn er sagte, daß auch die Juden seine Schäschen seien."

Der große Judenhasser von Galiläa, Jesus Christus, hat die Juden, mit denen er zusammenkam, anders behanbelt, als wie der soeden genannte Heilige Papst. Zu seinen Mitkämpsern sagte er: "Siehe, ich sende Euch wie Schafe mitten unter die Wölfe." (Matthäus 10, 16). Zu den Juden sagte er: "Ihr Otterngezüchte, wie könnt Ihr Gutes reden, dieweil Ihr böse seid!" (Matthäus 12, 34). Er nennt sie nicht das auserwählte Bolf, er heißt sie vielmehr: "Die böse und ehebrecherische Art" (Matthäus 12, 39) "Henchler" (Matthäus 15, 7) "Blinde Vlindenleiter" (Matthäus 15, 14). Die notarische Faulheit und Menschenschinderei der Juden war Fesus auch bes

kannt. Er sagte von ihnen: "Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen um den Sals. Aber sie wollen dieselben nicht mit einem Finger regen," (Matthäus 23, 4) und zu den Anführern der Juden sagte er: "Ihr Seuchler, die Ihr das Simmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und die hinein wollen, laßt Ihr nicht hineingehen." . . . "Ihr freßt die Säuser der Witwen und wendet lange Gebete vor! Darum werdet Ihr desto mehr Verdammis empfahen. Ihr Seuchler umziehet Land und Wasser, daß Ihr einen Indengenossen machet. Und wenn er's geworden ist, machet Ihr aus ihm ein Kind der Sölle, zwiefältig mehr als Ihr seid." . . . "Ihr Schlangen, Ihr Otterngezüchte! Wie wollt Ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?" . . . . (Matthäus, Kapitel 23).

Wir empschlen ber römischen Geistlichkeit und ihren Bäpften, im Neuen Testament weiterzublättern und aus ben Worten Jesu die Lösung der Judenfrage zu ersehen, die da heißt: Absolute Vernichtung des jüdischen Gen Geistes. Dr. H. E.

#### In Schweden kommandieren die Juden

Die in Göteburg (Schweden) erscheinende Zeitung "Den Svenske Rationalsocialisten" vom 5. 2. 38 berichtet:

Raum hat fich der Sturm wegen der Donations-Brofessur des Juden Rat etwas gelegt, macht ein neuer Ernennungsfandal von fich reden. Gin judifcher Argt, herbert Marcus, der nur einen med. lic. Titel aufweift, ift feinen beffer geeigneten Mitbewerbern vorgezogen worden bei der Besetzung als Arzt der gynologischen Abteilung (!) in den Krankenhäusern von Boras und Malmö. Die Sache hat Auffehen erregt, aber wenn man hört, daß Marcus der Cohn eines Professors a. D. Senry Marcus, früher am Karolinischen 3nftitut in Stocholm, ift, wird fie verftandlicher. Zuerft bas "ausermählte Bolt", bann tommt eine Beile gar nischt, - und dann die "dummen Schweden". Wo ist das nordische Herrenvolk geblieben? Bersumpft und vergiftet (verheiratet) durch Sudenblut, gefchlagen mit aghptifder Blindheit, ichlapp und entnervt bis auf die Anochen, fonft maren die Standale der letten Zeit nicht möglich! Die jungen nationalen und nationalsozialiftischen Barteien werden einer gewaltigen Energie bedürfen, um das Land von dem Parafitenvolf und ihren Lafeien gu be-

# Wer

über den Juden die Wahrheit nicht hören will, ist selbst ein

## Jude oder Judengenosse

Juden und Judengenossen aber haben ein Interesse daran, daß der Welt die Wahrheit vorents enthalten bleibe.

## Der Stürmer

hat sich von niemandem abhalten lassen,

# seit 15 Jahren

die Wahrheit über den Juden in die Welt hineinzuschreien

#### Die lette Nacht

Der italienische Pressedienst "Antivelchevisme" melbet in der Nummer vom 30. Januar 1938 aus den Bereinigten Staaten:

"Groß ist die Zahl der Kommunistenfilme, die in den Kinos von Neuhort laufen. Unter ihnen ist auch der Sowjetsilm "Die Kommune in Paris", der einen Neberblid geben soll über den ersten Versuch, den Kommunismus in Paris im Jahre 1871 einzusühren. Die Indenblätter in Neuhort seiern diesen Film, in dem "eines der größten revolutionären Kapitel in der Weschichte des Menschengeschlechts gezeigt wird". Die jüdische Kritit seiert ferner den Sowjetsilm "Die letzte Nacht" mit grenzenloser Begeisterung. Die Juden schreiben: "Es ist der größte Sowjetsilm der Oftoberrevoslution! Seht Euch Mostan während der Nevolutionsnacht an! Es ist wunderbar!"

Wer die Weltausstellung in Paris 1937 besucht hat, hat im Sowjetpavillon den grauenhaften Film "Die lette Nacht" laufen sehen. Dieser Propagandafilm soll auf die Mordgier verhetzer Menschen einwirken, um zum Mordsest an den Bölkern aufzureizen. Es ist klar, daß der Jude diesen Film als wunderbar lobt. Der Film "Die letzte Nacht" zeigt das Purim=schlachtsest für die nichtjüdischen Bölker!

Dr. H. E.



Stürmer-Archiv

Rabbineranwärter des jüdischen Seminars in Riga (Lettland)

Dort werden fie in die Geheimniffe des judifchen Derbrechetgesethuches Talmud eingeführt

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener adolf hiller

# Was man dem Stürmer schreibt

#### Aus Beloit/Wistonsin (USA.):

Lieber Stürmer!

Von allen Zeitungen, die wir aus der Heimat bekommen, ist und bleibt der Stürmer, den wir seit 5 Jahren lesen, das interessanteste Kampfblatt, und die wirksamste Geisteswaffe gegen den Weltfeind Nr. 1.

Der Führer hat das Bolf vom Judaismus und Bolschewismus gerettet, er hat der Seimat die berechtigte Stellung in der Welt zurückgegeben und vor allem dem Bolfe beisere Lebensbedingungen ermöglicht. Du kämpfit seit 15 Jahren für die Freiheit aus Judas Sklavenketten und warnst immer wieder vor den Gesahren der jüdischen Weltpest. Du deckt die täglichen abscheulichen Judereien auf (wieviele mögen niemals an die Deffentlichkeit gekommen sein!) und macht uns mit den unmoralischen Talmudgesehen in sachlicher Weise bekannt. Und was geschieht? Es gibt immer noch Menschen, die Judenknechte sind. Die passende Umgebung für solche Chrvergessenen wären die Komintern in Sowjetzudäa. Dort sinden solche Berräter am deutschen Bolk passende Vetätigung und baldige Seilung von ihrem Wahn. Solche Berräter an ihrer Heimat wissen noch nicht,

daß das deutsche Bolf am meisten von den Juden gebaft mird.

daß der Jude im Ausland durch Presse und Radio das deutsche Bolf täglich verleumdet und beleidigt, daß der Jude andere arische Bölfer gegen alles Deutsch= stämmige einzunehmen versucht,

daß der Jude die Kirchen und Seften des Auslandes durch widerliches Geschrei für Sumanität, Freiheit und Demokratie und gegen "Razismus" aufruft, daß der Jude zu diesem Zwed in Großstädten des

daß der Jude zu diesem Zwed in Großstädten des Auslandes Massenversammlungen veranstaltet, alles Deutsche verhöhnt und in den Kot zieht und den Kührer auf das Gemeinste beleidigt.

daß der Jude die gesamte nichtdeutsche Welt zum wirt= schaftlichen Boykott gegen Deutschland best.

Und dennoch stehen noch viele Deutsche zu den Juden in freundschaftlicher Beziehung. Ist es nicht schlimm genug, daß, wenn ein vom Judentum unterdrücktes und ausgebeutetes Bolk sich empört und öffentlich die jüdischen Schandtaten und Berbrechen aufdeckt, sich eine ganze Meute Richtzuden für das "auserwählte Bolk" einseht?

Bo ist in der ganzen Belt der Jude zu finden, der sich jemals für einen Arier eingesetht hätte? Diejenigen geistig Armen, welche immer noch vom "anständigen Juden" faseln, sollen einmal 15 Jahrgänge Stürmer vornehmen, alse Berbrechen der Rassejuden statistisch sest= stellen und diese mit der Zahl der in Deutschland ansässigen Juden, von 1918 an, vergleichen. Das Resultat wird ein grauenhaftes sein und vom sogenannten "anständigen Juden" nichts übrig bleiben.

Wir erleben täglich in der Presse und übers Radio, vom Juden veranlaßte Sehpropaganda aegen alles Deutschstämmige. Antisemitische Bewegungen in anderen Ländern werden hier verschwiegen und echt talmudischer Methode. Denn, totschweigen und lügen sind die wirksamsten Geissteswaffen Alljudas, im Ramps gegen auslehnende arische Bölker. Der Stürmer bringt viele Abbildungen von dieser Mischpose, von denen man sich mit Abschen wendet. Sie sind aber gar nichts gegen die unsympathischen männslichen und weiblichen Judenfrahen, welche uns auf der Leinwand im amerikanischen Film entgegengrinsen und deren mauschelnde Stimmen unser Ohr beleidigen. Sier müßte der Stürmer täglich erscheinen, um über all die jüdischen Berbrechen zu berichten.

Dem Stürmer als Vorkömpfer für Massenreinheit, dem Metter deutscher Frauen und Mädchen, dem Selfer der durch Juden Betrogenen, gebührt in seinem unermüdlichen Kampf die höchste Anerkennung und Dank. Wir kämpfen tatkräftig mit, klären auf, und geben Dich, lieber Stürmer, von Sand zu Sand. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn noch mehr "Auslandslesensten" uns Stürmer senden könnten.

# Jud Gustav Mahler

Nach dem Weltkrieg brach die Indennussik wie eine Springflut in Deutschland ein. Deutsche Tondichter wursen an die Wand gedrückt, oder konnten sich nur mit größter Schwierigkeit durchsehen. Stahl irgend ein jüsdischer Komponist seine Musik aus den deutschen Klassikern zusammen, dann setzte der ganze jüdische Musikaliens handel und das Konzertwesen, das zum größten Teil in Judenhänden war, seine jüdische Keklametrommel in Beswegung und der jüdische Tonschmierer seierte seine Triumphe.

So ging es auch mit dem musikalischen Oberjuden Gustav Mahler. Seine "Werke" beherrschten das musikalische Deutschland. Und was waren seine Symphonien wert? Was sich nicht an Nichard Wagner anlehnte, war aus Anton Bruckner gestohlen. Dazwischen hinein setzte der Jud schmalzige Schlager, die an die übelsten Gassen hauer anklangen. Das ganze Tongewirr wurde dann unter riesigem Auswand dem deutschen Volk angeboten!

Niemand durfte es wagen, Gustav Mahler's Musikanzugreisen. Nach der Machtübernahme durch den Nastionalsozialismus in Deutschland verschwand Gustav Mahler aus den deutschen Konzertsälen. Auch in den anserbeutschen Ländern taucht Jud Mahlers Musik nur selten auf. Nun hören wir sogar von einer niederschmetternden Beurteilung des jüdischen Mahler-Werkes "Lied von der Erde" in einer jüdischen amerikanischen Zeitung. Der wackere Kämpser Hans Brückner schreibt darüber in der Musikzeitschrift "Das Deutsche Podium" in der Rumsmer vom 7. Mai 1937:

"Nach längerer Zeit hat das berühmte Boston Symphonie Orchestra es unternommen, in Renyork wieder einmal dieses Werk Mahlers zu bringen, das dieser selbst als das persönlichste bezeichnet hat, das er komponiert habe. Die Aufführungen fanden am 12. und 13. Februar in der Carnegie Hall in Renyork statt.

Das "Lied von der Erde" erhielt vom Rezensenten bes Neuporfer Blattes eine Kritif, wie sie dieses Werk wohl noch nie aus jüdischem Munde erhalten hat. Die Würdigung spricht eingangs davon, daß es undenkbar sei, jemals von der Sterilität, Konventionalität und der weischen, pessimistischen Stimmung dieser Musik überzeugt

zu werben. Dann heißt es unter anderem, daß die beste Seite des "Liedes von der Erde" eine abgedrosch enc Melodie, eine sentimentale Tranrigkeit und Melanch olie enthalte. Durch die ganze Partitur warte man vergebens auf einige originelle und besondere Ideen. Zum Schluß heißt es, daß es bedanerlich sei, wenn die wertvollen Kräfte des Orchesters sich mit derartig über stüffigen Angelegenheiten besassen.

Ob dieser Worte begann ein großes Mauscheln in assen jüdischen Redaktionen Amerikas und auch Europas. Selbstverständlich setzt sich auch sofort die "Neue freie Presse"
in Positur und läßt sich in einem eigenen Drahtbericht
ihres koscheren Neuhorker Mitarbeiters, Mister Dr. Strauß,
ein paar Spalten telegrasieren, die in den Worten gipfeln:
"Wie haben wir eine derartige Beurteilung zu verstehen,
die für uns Menschen aus dem europäischen Bildungskreis völlig unfaßbar erscheint?"

Natürlich kanzelt auch Mister Strauß seinen Kritiker-Kollegen und Rassegenossen gehörig ab, er liest ihm die Leviten, daß es einem ganz bange werden könnte um den Judenknaben in Neuhork, der in einer schwachen Stunde einmal vergessen hat, was er der Rasse und dem Bolke Jörael schuldig ist, das füreinander bürgt.

Er hat "die Menschen aus dem europäischen Bildungsfreis" aus dem häuschen gebracht. Als "Menschen" werden von den Juden aber nur Juden angesehen. Die Nichtjuden sind für sie Tiere in Menschengestalt.

#### Amerika unter der Juchtel der Juden

Die jüdische Neuhorker Zeitung "Der Tag" schreibt in ihrer Ausgabe vom 9. April 1936:

"Die Juden in Amerika stellen infolge ihrer Ansahl, Interessen und Fähigkeit eine große politische Macht dar. Sie haben sich diese Macht nicht angeeignet, sie gehört ihnen von Nechts wegen. Deshalb üben sie diese Macht auch aus, wie sie es für richtig halten."

Die Juden gestehen also zu, was der Stürmer schon immer gesagt hat: Amerika befindet sich unter der Fuchstel der Juden.

#### Raffenschänder Jud Abolf Altgenug

Bedenkenlos setzte sich der Isjährige Jude Adolf Altzgenug aus Hannover über die Gesetze des neuen Reiches hinweg. Er ist schon Smal vorbestraft, darunter Imal wegen Sittlichkeitsverbrechens. Das letzte Mal durch Urteil des Landgerichts in Hildesheim vom August 1934 zu 2 Jahren Zuchthaus. Auch die übrigen Straftaten bieses Hebräers waren typisch jüdisch: Die bstahl, Versteilen kommunistischer Flugblätter u. dgl.

Die große Straffammer des Landgerichts in Sildesheim, vor welcher sich Jud Altgenug am 17. September dieses Jahres abermals wegen Rassenschande zu verantworten hatte, bezeichnete ihn als einen völlig asozialen Menschen. In der Verhandlung kennzeichnete er sich als echter Talmudjude.

Am 2. Juni lernte ber Altgenug in Sannover bie beutsche Chefrau R. fennen. Gie ift eine eheverunglückte Frau und erzählte bem Juden die Schattenseite ihrer Che. Nach bem Talmud haben Nichtjuden feine gultige Che. Deshalb konnte den Juden auch der Umftand, daß bie R. Chefrau ift, nicht baran hindern, fie zur Löfung ihrer Che zu veranlaffen. Das judifche Beuchelange gerrif ber Frau bie Vernunft und pflichtgemäße Rückfichtnahme auf ihren Mann. Rach furgem Bureden war die fopflos gewordene Frau bereit, den "Goi" zu verlaffen und bas Spielzeug des Juden zu werden. Man verabrebete, gemeinsam Sannover zu verlaffen. Bereits am Abend des 6. Juni 1937 wurde die Talmudreise in Richtung Silbesheim angetreten. In der Rabe von Grasborf wurde Station gemacht und fpater im Walbe übernachtet. Sier fand bas erfte Talmudtreffen ftatt. Rach bem von ber Frau gebrachten Opferdienst erzählte ber Inde ber entführten "Goja", daß er schon einmal eine Fran "tot" gemacht habe. Er brohte ihr bas gleiche an, wenn fic fich von ihm abwenden sollte. Durch diese Drohung wurde die R. für weitere Talmudzwede gefügig gemacht.

Mit echt jübischer Frechheit erklärte Jub Altgenug der eingeschüchterten Frau, daß er den Verkehr mit ihr wiederholen wird, selbst auf die Gefahr hin, daß man ihm dasur, den Kopf abhaden" oder ihn ins Konzentrastionslager stecken würde.

Das Hilbesheimer Gericht bewies mit dem Urteil seine gesunde Ansicht, daß man mit milben Strafen einem Rasselchänder nicht beikommen kann. Es schiefte den Talmudverbrecher auf 5 Jahre ins Zuchthaus unter Aberskenung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Daner von 6 Jahren.

#### Auden in Griechenland

Bielfach herrscht die Ansicht, die Juden seien erst nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 in die ganze Welt verstreut worden. Das stimmt nicht. Dieses Romadenvolk war schon viele Jahrhunderte früher in verschiedenen Ländern zu Gast. Das beweist auch solgende Weldung des "Sentinel" (Chicago) vom 23. Dez. 1937:

"Frau Bella Mazur, eine amerikanische Archäolosgin, hat auf alten Grabsteinen in Griechenlaud hebräische Inschriften entdeckt. Die Funde weisen nach, daß minsbestens 600 Jahre wor Christi Geburt Juden in Grieschenland gelebt hatten."

#### Aberall Auden!

Die italienische Zeitung "I Regime Fascista" führt in der Nummer vom 22. Januar 1938 ein kleines Berzeichnis von Schriftleitern und Mitarbeitern der Pariser Zeitung "Populaire", des Blattes des Juden Blum, an. Diese Schriftleiter heißen:

Mosenfeld, Hermann Moch, Ihromsti, Weil Meynal, Cohen, Goldschild, Moati, Nicolich, Liebermann, Schlesser, Angelo Tascadetto Lerour, Deutsch, Modiano, Oppensheim. Hirschwiß, Schwarhengruber, Haußer, Imre Guosmai, Hirsch, Schermann, Maria Luise Hermann.

Inden! Lauter Juden!

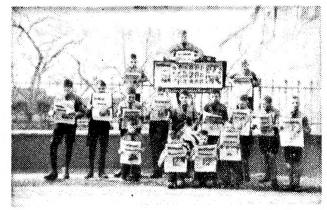

Stürmer-Archte

Jungvolkpimpfen aus Niederberg firs. Euskirchen lesen eifrig den Stürmer

# Charafterlos

Es gibt charaftervolle und charafterlose Menschen. Wie weit die Charafterlosigkeit mancher Menschen geht, das erfahren wir aus der in Windhut (Südwestafrika) ericheinenden Zeitschrift "Beranda=Stunden" (Dezember 1937). Dort lesen wir:

#### Weiße Lehrer einem farbigen Schulleiter unterstellt

Großes Aergernis hat unter ber meißen Acvölkerung ber Union die Rachricht hervorgerufen, daß in der der Musbildung farbiger Schulmeister Dienenden Echule der Mheinischen Miffion in Borcefter weiße Lehrer einem farbigen Schulleiter unterstellt worden find. Als die Ernennung des Farbigen gum Schulleiter befanntgegeben wurde, legten die damals an der Schule tätigen acht weißen Lehrfrafte famt und fonders gefchloffen ihre Memter nieder und das Unterrichtsministerium mußte ihnen andere Stellungen verichaffen, da das Wefet vorichreibt, daß Weiße, zu deren Borgesettem ein Nichtweißer ernannt wird, auf die sofor= tige Bersetung in ein anderes Amt mit den gleichen Bezügen Anspruch haben. Rach der anderweitigen Ilnterbringung der gurudgetretenen Lehrfrafte murden die freigewordenen Stellungen jedoch wieder ausgeschrieben, und es gingen auch eine Menge Bewerbungen sowohl bon Weißen als auch von Richtweißen ein. Obwohl fich unter den Letteren Leute mit akademischen Graden befanden, entichied fich der Ausschuß, dem die Befehnig der Stellen obliegt, für die meißen Bewerber. Unter der europäischen Lehrerschaft hat diefe abermalige Bahl Weißer zu Untergebenen eines Richtweißen um fo mehr boses Blut gemacht, als sie nach einer geflissentlichen Richtachtung des Broteftes der gurudgetretenen acht meißen I ten empfohlen!

Lehrfräfte aussieht. Die Ortsgruppe des Südafrifanischen Lehrerverbandes in Worcester hat denn auch beschloffen, die meißen Lehrfräfte, die auf die Stellungen nicht verzichten, nicht anzuerkennen. Uebrigens haben drei der neuange= stellten meißen Lehrer ihre Bewerbungen inzwischen zu=

Man braucht nicht erft nach Afrika zu gehen, um zu erfahren, daß es neben charaktervollen auch charakter= lofe Menschen gibt. Die Charafterlofigfeit bet dagu geführt, daß in Europa und Nordamerika weiße Bolker fremdraffige Juden gleichberechtigt machten und ihnen das Recht verliehen Beamte und damit Borgefette bon Richtjuden zu werden.

#### Borbildlicher Beschluß der Groß-Gerauer Wolfsbank

Der Aufsichtsrat und Borstand der Groß=Ge= rauer Boltsbant e. G. m. b. S. in Groß= Ge= ran (Ban Beffen-Raffan) hat am 3. Februar 1938 folgendes beichloffen und durchgeführt:

- 1. Atte Juden werden fofort aus der Genoffenschaft ausgeschloffen, gang gleich, ob fie Sparguthaben oder Aredite haben oder nicht.
- 2. Die Bankleitung hat famtliche Wirtschaftsverbin= bungen mit Inden gelöft.
- 3. Das Wett für Aredite fließt nur noch deutschen Boltsgenoffen ju und ben Juden werden feine Binfen für ihr ergannertes Rapital mehr bezahlt.

Bur Radahmung auch ben anderen Ban=

#### Aud bleibt Aud

Die jubifche Zeitung "Jewish Borld" (London) schreibt in ber Rummer bom 22. Geptember 1915:

"Niemand wird behaupten wollen, daß der Sohn eines Japaners ober eines Indianers als Engländer betrachtet werden kann, wenn er in England geboren ist. Dasselbe gilt auch für die Tuden.

#### Die Hobofa in Homburg v. d. H. The Generalvertreter Neuhaus in Köln

Lieber Stürmer!

In Somburg v. d. S. befindet sich die Puddingvulver-und Bonbonsabrit "Sobosa". Ihre Inhaber sind die wasch-echten Juden Julius Sirsch und Frau Fanny Sirsch Wwe. Die Firma ist eine E.m.b.S. Geschäftssührer ist Julius Sirich. Das Auddingpulver wird in Meinen Pädigen geliefert, auf deren Müdseite steht: "Sobosa G.m.b.S., Somburg v. d. H. Generalvertreter: Benno Reuhaus, Köln, Ubierring 46". Auch Benno Reuhaus ist ein Nafsejude. Rachdem man ihn aber in seinem Wes sicht nicht so gleich als Fremdrassiger extenut, ist es ihm leicht, fein Buddingpulver und feine Bonbons zu verlaufen. Die meiften Befchäftsleute, die ich bisher gefprochen habe, wußten nicht, daß fie es mit einem Juden gu tun hatten. Bud Renfaus befist auch die Frechheit, feine Morrespondeng mit dem "den te fchen Gruß" gu unterzeichnen.

Lieber Stürmer! Das Mheinland ift gu einer Sochburg bes Rationalfogiatismus geworden. Rein auftandiger Denticher tauft mehr beim Juden. Rachdem fich die "Sobofa" und ihr Generalvertreter fo glangend gu tarnen verfteben, ift en nots mendia. daß Du, lieber Stürmer, Die Allgemeinheit Daruber aufflärft.

#### Aleine Nachrichten

#### Was das Wolf nicht verstehen kann

Der praft. Argt Dr. Sans Gagmaner, wohnhaft am Linbengang 1 gu Ludwigshafen a. Mh. Gartenstadt, macht Gin-täufe in bem Inden Warenhaus Schmoller in Maunheim, Säu-fig fahrt bei ihm bas Lieferanto ber Indenfirma vor und bringt ihm die Waren ins Sans.

Der Bauer Schiller in Ginhaus, Gemeinde Ball (Beg. Miesbach Dbb.) hat ein Aufbandarleben erhalten. Zum Danfe bajur faufte er non diefem Geld beim Biehjuden Englander in Schaftlach zwei Minder.

Der 2. Beigeordnete von Schmelz (Saarpfalz), Matth. Scheidt, pflegt mit ber Jubin Marg aus Schmelz auf offener Strafe Unterhaltungen.

Die "Deutsche Fomilien-Blluftrierte" in Berlin nimmt Muzeigen ber befannten Judenfirma "Deutsche Barner Corfet-Com= pann m. b. S." in Samburg auf.

Der Rechtsamwalt Dr. August Moedel, wohnhaft am Cendlingertorplat 1 gu München, vertritt Juden vor Gericht.

Der Ateischermeister Sermann Thielemann, wohnhait am Hoheweg 44 ju Salberstadt und seine Familie nehmen die hilse bes Judenarztes Dr. Crohn in Anspruch.

Der Rechtsampatt Dr. Werner Lufebrint in Sagen i. 28. verleidigte mit großem Wortichwall ben Buden Morig Loewenstein aus Duffelborf vor dem Begirfsverwaltungsgericht.

Die Damenschneiderin Therese Brunner in Dietfurt (Altmühl) pflegt die Budin Aronowity.

Der Bauer Luce Brecht aus Riebe (Rreis Grafichaft Sona) handelt mit dem Juden Grunberg aus Gyfe.

Der Rechtsamwalt Dr. Sans Schatter, wohnhaft in ber 28ilbelmftrafe 3a gu Blauen i. B., vertritt mit Borliebe Juden. Bor furgem hat er auch ben Rechtsichut bes Inden hermann Frankenberg übernommen.

Bei der Bubenfirma Bernftein & Meger Dedname Saife Bet der Judenstrima Vernstein & Meher Wedname Salle E. Cie.) in der Wolfstraße 12 zu Köln beziehen solgende Firmen: Wilh. Entorf, Kürnberg, Wüst & Thauselder, Kürnberg, Walds-mann & Alein, Kürnberg, Sans Dietrick, Hof, San., Horm. Fiedler, Fürth i. Ban., Willi Aett, Fürth i. Ban., Sans Ohrs-ner, Fürth i. Ban., Hermann Deger, Aschsischung, Gardinens-hans Bamberger, Franksurt a. M., Warenhaus Hans A. Ch., Franksurt a. M., Cohr, Teppiche, Franksurt a. M., G. Müller, Franffurt a. M., Gardinenhaus Oreans, Franffurt a. M., Gudhaus Cohne, Franffurt a. M.

Der Bauer Derberg in Berl-Afpe (Kreis Lippe) unterhält geschäftliche Beziehungen zu Juden.

Die "Allgemeine Deutsche Konditor=Zeitung" in Münden nimmt Anzeigen der befannten judifchen Liforfabrit Landauer & Machell in Seilbronn a. R. auf.

Die Birma Geraer Glashüttenwerfe G.m.b.B. in Geraberg (Thur) lößt fich von dem Judenanwalt Dr. heinrich Alexander Rat in Berlin vor dem Reichspatentamt vertreten.

Die Frau des Burgermeifters Otte in Binninghaufen bei Sannover macht Geschäfte mit dem Juden Lehmann in Bar-

Der Bauer Mughof-Ralafeld und ber Bauer Ludwig Bod. mann in Botel (Areis Wiedenbrud) machen Biehgeschäfte mit dem Juden Mag Weinberg in Rheda.

Der Bg. Baul Babedi, wohnhaft am Chauffeehaus in Branbenburg (Savel), läßt feine Familie von bem Jubenarzt Dr. Rrohner behandeln. Auch ben Jubendottor Landsberger hat er zu Rate gezogen.

Trot wiederholter Ermahnungen beschäftigt ber Baner August Sud aus Fohrfte bei Alfeld (Leine) den judifchen Tierargt

Die Rafao- und Schofolabenjabrif "Bilma" (Buftav Daube) in der Priefinibstraße 44 zu Dreeden R 6 beschäftigt schon seit Jahren den judischen Bertreter Falt. Auf Borhalt erklärt Berr Daube, er deute nicht deran, auf die Mitarbeit des Juden

Antäftich des Geburtstages der Jüdin Deutsch in Mußbach (Saarpjalz) statteten der Architeft Meimers von Haardt (bei d. Weinftrage) und feine Chefrau verstorbenen Pfarrers Sideisen) ber Judin einen Gratulations-besuch ab und brachten Blumen mit.

Der Schuhhandter Weorg Ruhl aus Romrod (Rreis 2118feld) unterhalt geschäftliche Begiehungen gu bem Juden Ifibor Lorich in Romrod.

Der Bauer Bag von Sof bei Chrach macht Weschäfte mit bem Juden Oppenheimer aus Michbach.

Die Bauern Sarm Schulte in Ammerfum (Rreis Leer) und Tamme Sauten in Filfum machen Gefchafte mit bem Biehjuben Bolad in Leer. Der Landwirt Gilert Specht in Filfum mar feinem Bruder bei der Biehablieferung an den Juden Grunberg

Der Mechtsamwalt Dr. Bangert in ber Ofterftrage gu Witte mund (Ban Befer Ems) vertritt den Inden Ihno Beinberg in Gfens (Diffriest.) bei der Cintreibung von Forderungen.

#### Neue Stürmerfäften

Rene Stürmerfästen wurden errichtet:

Ditfecbad Grömit, REDIR. Ortegruppe Ditsecbad Grömit, RSDUB. Ortsgruppe Sitberhausen bei Dingelstädt (Cichsseld), NSDUB. Ortsgruppe Belmsdorf bei Dingelstädt (Cichsseld), NSDUB. Ortsgruppe Beberstedt bei Dingelstädt (Cichsseld), NSDUB. Ortsgruppe Zetla bei Dingelstädt (Cichsseld), NSDUB. Ortsgruppe Königsberg (Pr. Saarlandring), NSDUB. Ortsgruppe Baiernrain (Kost Linden bei Ottersing), NSDUB. Stükpunkt Nürnberg, Bauwereinstraße, Betriebszellenobmann ber Fauns

Bad Arozingen Baden), REDUP. Ortsgruppe Bielefeld, Pg. Ewald Schleef, Bielefeld, Drewer Eich Ar. 2 Erlenbach, Ant Buchen, NEDAP.

Berlin (Polsdamer Bahnhof), Poftamt Berlin 28 9 Raftatt, Pg. D. J. Engbarth, Raftatt, Sildastraße 20 zusam-men mit den Männern des 44-Ref. Sturmes 1/86.

#### Nachtrag

Bu unserer Rotiz in Nr. 44/1937 feist uns herr hermann Meves aus Mägbesprung mit, daß er bafür Sorge getragen hat, daß Juden in seinem kurhaus nicht mehr aufgenommen werben.

#### Ein Vergleich

Bwifden dem Rechtsamwalt Dr. Rifath in Berlin und bem Stürmer fam folgender Bergleich guftande:

- 1. Der Rtäger, Rechtsamvalt Dr. Ritath, erflärt chremvörtlich, daß er, ats er das im Stürmer Rr. 5/37 genannte Schret-ben an den Juden Obermayer fandte, nicht gewußt hat, daß dieser Jude ist und daß er wegen Sittlichkeitsverbrechen verurteilt worden war.
- Der Mläger, Rechtsamvalt Dr. Ritath, nimmt bie in feinen Schriftiaben aufgestellten Behauptungen ber Berleumbung mit dem Musdruct des Bedauerns guruct und erflart, daß biefe jeder Grundlage entbehren.
- 3. Der Stürmer erklärt hierauf, daß er die an das Berhalten des Klägers, Rechtsamvalt Dr. Kitath, im Falle Obermager gefnüpften Schlußfolgerungen als erledigt ansieht.

# Entdekte jüdiske Geheimnisse!

Die Berlogenheit ber Juden ift grengenlos. Benn von ihrem berüchtigten Talmud die Rede ift, fo beteuern die Juden und fcmoren boch und heilig, daß der Talmud ein "heiliges Buch", sei, in dem gar feine verwerflichen Dinge enthalten wären. Ja: Die neueren Talmud-Musgaben find alle genfuriert. Es find alle Stellen forgfältig weggelaffen, die dem Gojim nicht angenehm find. Aber das Ausgelaffene aus den fechs Traftaten des Zalmuds ichrieb Br. A. Lufgenszhy ein

### "Chesronoth"

haschschischa sedarim

Die papfilich gensurierten Ungeheuerlichkeiten bes Talmuds und feiner Ertlarungen. Breis MDl. 2 .-

hallplat 5

Bu beziehen durch bie

### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz

Nürnberg-A. Poftfcheckkonto 22181 Nürnberg

Was nicht Raffe ist auf dieser Welt, ist Spreu!

# Bank der Deutschen Arbeit A.G.



Markisches Ufer 26/34

Hauptsitz Berlin

Wallstraße 61/65



#### Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1937

Bon Ausführungen über bie allgemeine Birtichaftslage glauben mir abichen gu tonnen, benn in einem autoritaren Staat wird das Bel durch die politifche Fuhrung bestimmt; unfece Anigabe ift, in eigener Berantwortung mitzuhelfen.

Un ber Spipe ber wirtichaftlichen Beichehniffe fteht ber Bierjahresplan. Er ift tm Belingen, mogu bie außenpolitischen Erfolge, hervorgerufen durch bie Zusammen-ichmeihung aller Deutschen durch ben Führer, beitragen.

3m Berichtsfahr hat fich unfer Inftitut gut meiterentwideln tonnen. Ueber die am 11. Januar 1937 burchgeführte napitolerhohung haben wir bereits im Borjahr ausführlich berichtet.

Die Bilanzsumme hat sich von AM. 351 Willionen um AM. 89 Millionen auf MW. 440 Millionen erhöht. Die Kontoforrenteinlagen haben um rund AM. 72 Wil-lionen, die Spareinlagen um rb. MW. 5 Millionen zugenommen.

Die Umfape auf einer Seite bes hauptbuches betrugen:

Die Ungahl ber Gefolgichaftemitglieber ftieg von 633 um 118 auf 751. Das Wertpapiergejchaft mar lebhaft. Bon ben im Jahre 1937 aufgelegten An-leihen bes Reiches tonnten mir MR. 87 Millionen unterbringen.

Die Summe ber neu bewilligten Rredite beläuft fich auf rb. RM. 88 Dillionen Die Bostion Schuldner ift babei bon RM. 107 Millionen um RM. 12 Millionen auf RM. 119 Millionen gestiegen.

Die Danernden Beteiligungen haben sich burch hindutauf einiger Beteiligungen und durch Berfauf anderer Beteiligungen — besonders erwähnen möchten wir den Berfauf von Dyderhoff & Widmann-Aftien — per Saldo nur geringfügig erhöht. Unsere Gesellichaft ist nunmehr an folgenden Firmen mit größeren Beträgen be-

Deutsche Sachversicherung A. G., Berlin-hamburg Frontsurter Boden A. G., Frontsurt am Main hamburg-Bremer Rudversicherungs A. G., hamburg Bottsfürsorge Lebensversich unge-A. G., hamburg Rationalbant M. G., Gffen

Aus genoffenschaftlichen Beteiligungen bestehen haftungeverpflichtungen in Sobe von RM 4900,- Die Gingafungsverpflichtungen auf noch nicht voll begablte

Rach bem Reichsgefes über bas Rreditmefen betragt bie Liquiditat: 
 Barreferve
 RM
 15 884 000,—

 Bechfiel
 RM
 68 740 000,—

 Berthapiere
 RM
 132 702 000,—
 MDR. 217 326 000.-

gegenüber ben Gefamtverpflichtungen

nach § 16 bes Reichsgesehes über bas Rrebitm: en non RM. 321 948 000,— — — ca. 67, % nad § 11 des Reichsgefebes über bas Rreditmefen ion MM. 402 642 000.—
Rechnet man ben vorstehenden . . RM 217 326 000.—
RM. 1 622 000.— Rechnet man ven vortregenera die Scheck von die Bantguthaben von jowie die ersttlassigen Wechsel, die in den ersten drei Monaten 1938 reichsbantsähig werden 究歌. 1 622 000,— 究歌. 20 945 000,— RD. 49 163 000,-

- MEN. 289 056 000.-

1 922 922,63

158 965,33 5 232 311,29

hingu, fo ergibt fich eine Liquibität von ca. 90 % bam. ca. 72 %. Auch im Jahre 1937 haben wir von dem eigenen Atgept keinen Gebrauch ge-

t Eigene Indoffamentsverbindlichfeiten betrugen am 31. Dezember 1937 49 863 659,50, die wie im Borjahre im Danbel wit erftflaffigen Afgepten entstanben finb

Die gefamten Erträgniffe 1937 begiffern fich nach Bormegnahme von Abichret-Bertberichtigungen auf RM 12 101 068,64 gegen 1938 6 746 234,84.

Dagegen sind die Auswendungen gestiegen: Versonalauswendungen sowie Ausgaben sür soziale Zwede von NW. 2 968 247,75 aus NW. 3 454 702,84, dorunter die Ausgaben für soziale Zwede einschließlich der sozialen Abgaben und der Wahlschrichstungen von NW. 567 747,66 aus NW. 723 163,79. hinzu tommt noch die Zuweisung an den Pensionsverein, die wir noch besonders behandeln werden, mit NW. 2 000 000,—, so das die Personalausgaben sür soziale Zwede insgesamt NW. 2 723 163,79 betragen. Sonstige Handlungsuntosten von NW. 1 428 627,05 aus NW. 1 970 053,13, Steuern von NW. 758 152,14 aus NW. 1 806 323,64.

Muf Grundftnde und Bebaude haben mir 1937 RM. 1 065 211,34 gegenüler 1936 RM. 141 813,65 abgefdrieben.

Die Bezüge bes Borstandes betrugen für 1937 einschließlich einer Nachzahlung für 1936 RM. 166 821,30. Für ein Witglieb besteht ein Pensionsvertrag.

Der Auffichterat erhielt für 1936 R.M. 22 777,55 und an Sigungegelbern für 1937 R.W. 566,61. Die Bergittung far bas Berticistjahr ftebt noch nicht fest und tann baber erst im nachften Geschäftsbericht genannt werben.

Die Geminn- und Berlustrechnung ergibt einschließlich bes Bortrages von RM. 238 572,56 einen Gewinn von RM. 1 547 658,84 Wir schlagen vor, hiervon

RM. 1 250 000,- jur Ausschüttung einer Dividende von 5% gu bermenben und ben Reft bon

RIR. 297 658,84 auf neue Rechnung borgutragen.

| teil       | Deutiche Bau-Aftiengefellicaft, Berlin<br>Deutiche Lebensberficherung U. G., Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                             | b |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|            | Aftiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RW.                                  | RW.                         |   |
| 1.         | Barreferbe<br>a) Raffenbestanb (beutiche und auslanbische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P 900 039 F4                         |                             | - |
|            | Bablungsmittel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 620 936,54                         | 15 884 088,11               | 1 |
| 2.         | fcedonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 263 151,57                         | 1 622 181,28                |   |
| З.         | Wechsel (mit Ausschluß von b bis d) .<br>b) eigene Atzepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 903 103,68                       |                             |   |
|            | a) sigana Qishungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =                                    |                             | l |
|            | d) eigene Bechsel ber Runben an die Orber ber Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                    | 117 903 103,68              |   |
|            | In der Gesantsumme 3. enthalten: Reichs-<br>mark 68 740 405,13 Wechsel, die dem § 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                             |   |
|            | Sini 4 Mr. 2 has Bantaslavas sutingachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \\                                   |                             | l |
| <b>4</b> . | (Handelswechsel nach § 16, Abs. 2 des Reichsgeseiges über bas Kreditwesen) Eigene Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                             | = |
|            | a) Anleihen und verzinsliche Schabanweis fungen bes Reichs und ber Lander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129 512 550,77                       |                             | Ì |
|            | b) fonstige verzinsliche Wertpapiere borfengängige Divibenbenwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 033 692, <b>69</b><br>4 495 670,55 | 139 041 914,01              |   |
|            | In ber Gesamtsumme 4, enthalten: Reiche-<br>mart 132 702 455,15 Wertpapiere, Die Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                             | l |
| 5          | Reichsbant beleihen barf<br>Konsortialbeteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 825 752 78                  | l |
| 6.         | Rurgfällige Forbemngen ungweifelhafter Boni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 635 752,76<br>20 945 480,58 |   |
|            | tät und Liquibität gegen Kreblitinstitute .<br>Davon find RM. 20 695 480,58 täglich<br>fällig (Rostroguthaben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 20 840 400,00               | ĺ |
| 7.         | Schuldner a) Architinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 300 824,20                        |                             | l |
|            | b) fonftige Couldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 027 123,45                       | 119 327 947,65              |   |
|            | In ber Gefamtfumme 7. enthalten: aa) RM. 4 125 925,01 gebedt burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                             |   |
|            | borfengangige Bertpapiere<br>bb) RDt. 92 096 414,36 gebedt burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                             | l |
| 8.         | fonftige Sicherheiten Sppothefen und Grundichulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 12 040 381,74               |   |
|            | Langfriftige Ausleihungen gegen Rommunal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 231 257,89                  | l |
| U.         | Beteiligungen (§ 131 Abf. 1 A II Rr. 6 bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 9 103 448,95                |   |
|            | Davon find RM. 875 910,35 Beteiligungen bei anderen Preditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                             |   |
|            | Stand am 1.1.1937 RW. 8 978 439,15<br>Bugang RW. 3 778 416,40<br>Ubgang RW. 3 633 405,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                             | l |
|            | Absolution in the state of the |                                      |                             |   |
| 1.         | Grundstüde und Gebäube<br>a) bem eigenen Geschäftsbetrieb dienende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000 000,-                          |                             |   |
|            | b) fonftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190 000,                             | 3 190 000,                  |   |
|            | Augang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                             | ١ |
| 2.         | Abichreibung RW. 1 065 211,34<br>Geschöfts- und Betriebsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 1,—                         | 1 |
|            | Stand am 1.1.1937 MM. 1,—<br>Rugang MM. 296 039,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                             | [ |
|            | Abfang . RM. 549,50<br>Abfdreibung RM. 295 490,41<br>Poften, die der Rechnungsabgrenzung dienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                             |   |
| 13.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summe her Offting                    | 115 764,80                  |   |

## Bilanz zum 31. Dezember 1937

| 4. | Sin | ben Aftiven find enthalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 8)  | Forberungen an Rongernunternehmen (einichl. ber unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ,   | ben Berbindlichfeiten aus Burgichaften, Bechlet- und Coed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |     | burgichaften fomie aus Gemabrleiftungevertragen und unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     | ben Buboffamenteberbindlichteiten - Paffiva 9 und 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |     | anthaltenan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | b)  | and meightlichtige Forbernigen an Wilglieber des Bothandes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ~,  | an Gefchaftsführer und an andere Berfonen und Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     | geniök geseklichem Kormblatt vom 17. 1. 1936/29, 9. 193/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | c)  | Anlagen nach § 17 Abf. 1 bes Reichsgesebes über bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 0,  | Greditwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     | and the state of t |

d) Anlagen nach § 17 Abf. 2 bes Reichsgesehes über bas Rrebitwefen (Affiva 10 und 11)

|    | Paffiva                                                                                                  | RW.            | RPL.                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1  | Gläubiger                                                                                                | 1              |                           |
|    | a) im In- und Ansland aufgenommene Gelber<br>und Rredite (Noitroverpflichtungen)                         | 335 752,76     |                           |
|    | b) Einlagen deutscher<br>Kreditinstitute RM. 15 666 526,83<br>c) sonstige Gläubiger . RN. 305 946 323,51 | 321 612 850,34 | 321 948 603,10            |
|    | Bon ber Gumme b) und c) entfallen auf                                                                    |                |                           |
|    | 1) jederzeit föllige<br>Gelber R.M. 194 032 727,73                                                       | P STAN STAN    |                           |
|    | 2) fefte Belber unb                                                                                      |                |                           |
|    | Gelber auf Run-                                                                                          |                |                           |
|    | bigung R.W. 127 580 122,61                                                                               |                |                           |
|    | Bon 2) werben burch Runbigung ober                                                                       |                |                           |
|    | find fällig<br>a) innerholb 7 Tagen RM. 10 399 625,41                                                    | ,              |                           |
|    | b) barüber hinaus bis                                                                                    |                |                           |
|    | an 3 Monaten . RM 79 604 230,30                                                                          |                |                           |
|    | c) barüber hinaus bis                                                                                    |                |                           |
|    | gu 12 Mounten . RM. 22 568 616,90                                                                        |                |                           |
|    | d) über 12 Monate                                                                                        |                |                           |
| 2  | hinaus RM. 15 007 650,-                                                                                  |                |                           |
| 4  | a) mit gesetlicher Runbigungsfrift                                                                       | 39 942 798,73  |                           |
|    | b) mit besonders vereinbarter Runbigungsfrift                                                            | 40 751 050,87  | 80 693 849,60             |
| 3  | Grunbfavital                                                                                             |                | 25 000 000,-              |
| 4  | Referven nach MBB § 11                                                                                   |                |                           |
|    | a) gesettiche Meserven                                                                                   | 7 800 000,     | 9 100 000,-               |
|    | b) fonftige (freie) Referben nach RBG. § 11                                                              | 1 300 000,—    |                           |
| 5. | Rudftellungen                                                                                            |                | 1 734 518,75<br>16 692,16 |
| 6. | Poften, die ber Rechnungsabgrenzung bienen                                                               |                | 10 002,10                 |

Reingewinn Reingewinn Gewinnvortrag aus dem Borfahr Gewinn 1937 Eigene Ziehungen im Umfauf Berbinblichfeiten aus Bürgichaften, Wechsel-und Schedbürgichaften sowie aus Gewähr-leiftungsverträgen (§ 131 Abs. 7 des Attien-geleus) 1 547 658,84 3 555 548,3

geleges)
Eigene Indosframentsverbindlickfetten
a) aus weiterbegebenen Bankakzepten
b) aus eigenen Wechseln ber Kunden an die Orber der Bank

3) aus sonstigen Rediskonticrungen 49 663 659,50 Summe ber Baffiba 440 041 322.45

### 11 In den Kaffiven find enthalten: a) Berbindlichfeiten gegenüber Konzernunternehmen b) Gesamtverpstichtungen nach § 11 Abs. 1 des Reichsgesehes über das Kreditwesen (Passtva 2 und 8). o) Gesamtverpstichtungen nach § 16 des Reichsgesehes über das Kreditwesen (Passtva 1 und 8). 12 Gesamtes hastendes Eigensapital nach § 11 Abs. 2 des Reichsgesehes über das Kreditwesen (Passtva 3 und 4). 402 642 452,70 321 948 603,10

#### Gewinn= u. Verluft=Rednung zum 31.12.1937

| I | Aufwendungen                                                                                               | שני אני                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| l | Perfonalaufmendungen fowie Ausgaben für fogiale Brede und                                                  | 0 454 700                  |
|   | Bohlsahrtseinrichtungen                                                                                    | 3 454 702,1<br>1 970 053,1 |
|   | Steuern                                                                                                    | 1 806 323,                 |
| I | a) Beteiligungen                                                                                           |                            |
| ١ | c) Geschätts- und Betriebsausstattung . R.W. 295 490,41                                                    | 1 380 702,                 |
| I | Rudftellungen für bestellte Ginrichtungegegenstände Buweisung an ben Benfionsperein ber Bant ber Deutschen | 180 200,                   |
| Ì | Urbeit e. B                                                                                                | <b>3</b> 000 000°          |
| l | Bortrag aus 1936                                                                                           | 4 547 050                  |
| ١ | Reingeminn 1937 R.M. 1 309 086,28                                                                          | 1 547 658,                 |
| ١ |                                                                                                            | 12 339 641.                |

| Bortrag aus 1936 Erträge<br>Erträge aus ginfen, Provissonen, Wechseln, Sorten, Devisen,<br>Effetten und Beteitigungen | 発取.<br>238 572,56<br>11 532 350,17<br>568 718,47 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sonftige Ertrage                                                                                                      | 12 339 641.20                                    |

#### Bank der Deutschen Arbeit A.G.

Der Borftanb:

Carl Rofenhauer, Borfiger Adolf Gegrhalter Ruboli Lencer August Chriftoffel, ftellv. Seing Reitbauer, ftellv.

Rach bem Ergebnis unferer pflichtgemagen Brufung auf Grund ber Bacher und Schriften ber Befellichaft fowie ber vom Borftand erteilten Aufflarungen und Rach. weise entsprechen bie Buchführung, ber Jahresabichlug und ber Geichaftsbericht, foweit er ben Jahresabichlug erlautert, ben gefetlichen Borichriften.

Birtichaftsprüfer

Berlin, ben 17. Februar 1938.

Deutiche Revifions. und Treuhand.Aftiengefellicaft Seife

Der Aufsichtsrat besteht zur Zeit aus solgenden Gerren. Paul A. Brinckmann, Reichssachwalter der DAJ,, Berlin, Borsiber, Alexander Halber, Amileiter der DAJ, Berlin, stello. Borsiber, Dr. Gustav Bähren, Rechtsammalt und Notar, Berlin, Staatstat Rudolf Schmeer, Ministerial-Direktor, Verlin.

# mit Garantieschein

Für Mk. 15 .- erhalten Sie diese Damenuhr Goldauflage oder Herrenuhr verchromt od. Goldauflage 10 Mikr. in Geschenk-etul portofrei geliefert. Mk. 6.- Nachn., Rest 3 Monatsraten — Rückgaberecht

Walter H. Weigele, Pforzheim 26

Anzeigen im Stürmer haben Erfolg

Aus Nürnberg ein Buch gratis



zahlreicher Weltaussfellungen

Gumme ber Aftiva 440 041 322.45

und eiwaige andere beginfersteinungen der Arterienverkalkung, wie Benommenhalt, Kopfdruck, Schwindel, Herz- und Atemmel u. a. sollten Sie (hören Sie auf Ihren Arzti) nicht zu sehr beunruhigen, den es gibt ja in so gutes Mittel gegen Arterienverkalkung ein so gutes Mittel gegen Arterienverkalkung Aottren Tabletten (aus Kräutern und biochem Salzen). Lesen Sie die auf klärende, illustrierte Schrift: "Die Ader verkalkung mit ihren Beglelterschelnungen mit vielen Dankschreiben, die Sie kosten los und unverbindlich erhalten von der Firma **Robert Kühn Berlin-Kasisdorf 441** 

Denken Sie ietzt an? das Edelweißrad. Neuer Fahrrad- u. Näh-masch.-Katalog kostenlos masch-Katalog Decker Edelweiß-Decker 2

### Damenbart

Deutsch - Wartenberg 2

erden mit der Wurzel für Immer werden mit der Wurzel für Immer beseltigt durch neuerfundenes Enthaarungsöl, welches in die Haut eindringt und die Wurzel abföltet. Fotz der großen Tiefenwirkung auch für die empfindliche Haut garantiert unschädellich. Kurpackung RM, 5.45. Doppelflasche RM, 7.45. Höchlnteressante Broschüre und einige hundert notariell beglaubligte Anerkennungen sendet kostenlos:

Dr. E. Günther & Co. Rudolstadt Th. Sedanpl. 3

Oft verboten - ftets freigegeben! Corpin

### Plancuspicyci tingekürzte Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. Die Geißler Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. heeenprozesse illustriert geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mk

gegen Monatsraten von nut 2.- ma. Erfüllungsort: Salle S.

inke & Co., Budhandlung, Abt. 250 falle (5), Rönigstraße 84



Schlossereien u. Blech-nereien überall gesucht zur Herstellung eines kl. Millionenartikels, gleich wo wohnhaft. Sof. Arbeit. Postkarte dreiben an: G. Bäuerle Rleinaspach. With

#### Führend in Köln @Blatheimbetriebe

KAISERHOF Kaharett-Varieté CHARLOTT Das literarische Kabarer GROSS-KÖLN CAFÉ WIEN ATELIER Neben Café Wien

#### Herzleiden

anfälle, Arteirienverfalt, Ballerluch, Angligefühl fiellt der Arzt feil Schon vielen hat ber bemährte Toledol-Herz-iaft die gewünschte Vessengun. Stär-tung des Herzenstellen und Sieden tung des Herzenstellen und die Mit Apolh. Berlangen Sie sohrt Tossenstellen und Auftragen Sie sohrt tossenstellen und Auftrageschrift von Dr. Rentschlere & Co., Laupheim Wos Wog.

### "Vaterland"-Fahrrädei



Friedr. Herfeld Söhne

Essen

### Stadtschenke

Bilburger Simonbräu Pilsner Essener Aktien-Brauerei Sternpils Münchener Paulaner- u. Salvatorbräu Münchener Thomasbräu Hell Urtyp Hamburger Büfett

#### Café Viktoria Das vornehme Familienkaltee in der Cliy Unterd Linden 46 Ecke Friedrichstr. Konzert allererster deutscher Kapellen

Café Unter den Linden Bas historische Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a Ecke Fasanenstr. 5-Uhr-Tanz-Tee – Abends 8 Uhr – 100 Tischtelefone Eintritt frei – Täglich spielen allererste Tanzkapellen

999 versch. echte Berufs-









Birtichaftsprufer



#### Schuppenflechte Hautausschlag sind schreckliche Leiden

sind schreckliche Leiden I Verzweifelte Kranke und ich wurden in kurzer Zeit durch ein einfaches Mittel geheilt (auch veraltete Fälle). Lesen Sie, was mir Geheilte schreiben. Fragen Sie an, ich schreibe ihnen um-sonst, wie das Mittel heißt. Erhältl. n. i d. Apothek. Plantagenbesitzer Edwin Müller, Hirschfelde/Sachsen, Abtl. Hellmittelvertrieb.

Kauft bei Deutschen!

### Zum Wintersport — Zur Winterkur nach Schlesien!

Heilklimatische Kurorte. Wintersportplätze AM FUSS DER SCHNEE -

Koppe • 600 - 1605 m/M

Klesengebirge AUSKÜNFTE UND PROSPEKTE DURCH DIE KURVERWALTUNGEN

**Hampelbaude** i. Afgb. 1260 m. Die Bergb. v. Auf. jdönft. Skigb. in nächft. Um-geb. Fl. Ralt-u. Warmw. Zentrh. Gegr. 1657. 100 jähr. Jamilienbej.

wil Wolfshau w. Baberhauste

Moderner Romfort / 850 m ü. M. / Ruf 394/395 frummhübel

Botel Goldener Frieden famtliche Zimmer m. flieh. Warm- u. Raltwaffer Botel Goldener Frieden Ruf 508 Rrummhübel. Leitg. R. B. Arnolds.

Brahotel Seidymannbaude Das führende Haus des Riesengebirges Idealfter Winterfportplat. Ruf Krummhübel 548

Schlingelbaude Afgl. Bentral - Wintersportplas. Skilefrer im Saufe. 80 Betten - Garagen, Botel Baididloß Ruf 474 Krummhübel. 80 Be Sale für Tagungen,

Grafschaft Glat

Schlittenfahrten Milbes Reizklima Pauschalfuren Wanderungen

Kindenburgbaude 975 m. Die Baube von Ruf, affer Romfort Ruf Grunewalb 2. Besigerin: Frau M. Baafe.

Lest und verbreitet den Stürmeri

Waldenburger Bergland



Schlesien schönes Helmatbad

Atmungsorgane · Niere · Nerven · Herz Ärziliche Literatur auf Anforderung Anzeige

Mõnnekiinn

Das Gesundbad bei Rheuma, Gicht, Ischias, Alters-u. Frauenleiden.

DIE HEISSQUELLE IM RIESENGEBIRGI

Brüchenberg

fotel-Pen (ion

gehört in ben Stürmer

Solel Wang-Zerrasien (900 m höchel.)
Ruf 451 Krummhabel. Direktion : Joh. Seyer

Sansiouci

Beziehen Sie sich bitte bei allen Anfragen

I. Ranges /

Saal und

auf das Schlefien - Rolektiv des Stürmer.

Saus Brunhilde bestempf, haus i. Skigelände gelegen. Zimm. m. fließ. w. u.

Garagen

Perfonen-Aufzug

**Brod-Baude** Brsidenberg i. Rigeb. Inh, Erid Schmidt 830 m s. M. Beliebter Bindung von hirschialt- u. Erholungsori i. öst. Riesengeb. Dir. Autobus-Ber-bindung von hirschberg, 50 Betten teilweise mit fließ. Wasser, Garagen, Zapsstelle.

Iser-Gebirge



Prospekte durch Verkehrsamt Bad Flinsberg und alle Reisebüres

Resielschloßbaude Bost Giehren Isergeb. Ruf Bad Alineberg 389. 721 ft. d. M.

#### Wohln in Breslau?

Situngszimmer

Breslauer Hotels erwarten Dichl

MONOPOL Das Haus der guten Küche der gediegenen Behaglichkeit Zimmer von 4 RM an Ruf 52151 - Hermann Schuster

52261 BRESLAU Hotel-Cafe-Restaurant Festsale erstrangig preiswert

NORD-HOTEL

Ruhiges Haus I. Ranges Gegenüber dem Hauptbahnhof

Restaurant

150 ti-was soll man tun!

Sie brauchen nicht zu verzweifeln, wenn Ihnen aus dem Spiegel Doppelkinn, diche Arme und breite Hüften entgegenschauen. Sie brauchen auch keine Hungerdiät zu halten, sondern nur den tausendfach bewährten Richtertee zu trinken. Das lästige Fett ver-

tausendfach hewährten Richterdee zu trinken. Das instige Feit Verschwindet immer mehr, leicht beschwingt erfreuen Sie sich neuer Schlankheit und Jugendfrische. Aber bitte nur den diätetischen Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee AUCH IN TABLETTENFORM: DRIX-TABLETTEN

### Kleinanzeigen aus dem Reich

Für Straße u. Sport

strapazierfeste Struite Zwiegenäl

12.90 16.90

Alle Berg-, Sport-, Nagel-schuhe, Skt-, Marschstlefel

ersand nach auswärts

Nürnberg A 4 Trödelmarkt nur 10

Maschinen rone Auswahl, Anzahl.

ntone Auswall, Alzani. 1. Monaisralen bis zu 8 RM. Liefg. unverbdi. erst 8 Tage zur Probe. Maschinen-Wiesner Schwarzenberg /Sa. 65



Uhren, Schmud, Bestede Porzellan Leberwaren.

Bequeme Bahlun

Ratalog toftenios

Robert Klingel Pforzheim 142

n es. I Tages Midifraucher Rauchnicht Preis RM. 1.90 franko Nachn. — 35 mehr. Be Nichterf. Geld zurück Porschet & Steinmal Raucher

Nichtraucher TABAKEX

Grave Haare sind in 8 Tagen natur-farben durch "O-B-V". Mk. 1.85 portofrel. Bel

Augsburg II/47 Sind Sportstiefel Magen, Darm

und Leber in Ordnung? s gibt ein einfaches reines Naturmittel,

Beschwerden befreite ind wieder lebens- u chaffensfroh machte. Fortlaufend Anerken-ungen! Auskunft ko-tenl. u.unverbindlich Laboratorium Lordi, Lord 15, Württbg.

-lurgarderobel

Schonab 2

auf Telizahlung ohne Aufschlag monatlich RM 5.-

od. geg. bar. 60 herr-liche Modelle echt Eiche od. farb. lack.

ein- oder mehrteilig frachtfrei!

Verlangen Sie gleich farb, Iliustr, Katalog

gratis!

vom größten Flur-garderoben - Versand Deutschlands

Josef Koch

FURTH derStadt

Töhlmann



"Hohner u. a. bek. Fabrikate Teliz. b.10 Mon.-Rat Schöner Katalon gratis Oberpottkamp

Raucher

Entwöhnung durch Ultrafuma-Gold m 1 bis 3 Tagen. Geringe Kosten Unschädlich, keter Tabletten, Prospekt Graul Tabletten, Prospek frei E. Conert, Hamburg 21 N

Zeit und Geid! Spar Aria-Chrom

Teilzahlung Vorteile bei Barzahlung RM 32.-36.-45.-52.-Kosteni, Katalog Nr. 77 Franz Verheyen



pracht

auf Balkons, Derann, fenstern mit inelis weltbekannt Gebirgshängenelken Prachtkatalog auch Prachtkatalog auch überRosen sowie and, Blumenpflanzen und Sämereien gratis und Franko. Reelle Ware-Altes Geschäft.

Gebhard Schnell raunstein 408 (Bay

10 Tfg. Liggl. H.W.M.Rad auf Raten

Kotalog fret Inn SW Miller Onlins 151

64 seitiger Samen- und Pflanzen-Katalog für Forst, Feld und Garten kostenios.

OttoBöttcher iun. Tabarz 5, Bez. Érlur!

Kaffee Meistersönger

direkt aus der 30 jähr.
Knonzien Züchterei!

HEYDENREICH

kg RM 620 Ichied Briefm. 6500 z.1½ Rpl. weitere7000z. 3½ Rpl.zumAusluchen, Keine Mindeliaheahme, Probelieferung od. Pro-lenkt gas Barulsangab frei Haus per Nachn. Tangermann's Kaffee-Graß-Rösterei Hamburg 23 A 3

Teppiche
Bekoratiens und
Gardinensteffe bis
10 Monatsraten
von der einfachsten
bis zur besten Qualität
Auter, Beitumgendung

Läufer, Bettumrandung. Vertretungen Stepp-u.Daunendecker Möbelstoffe, Fordern Nobelstoffe. Fordern Sie unverb. Angebot Teppich-Schlüter, Bonn 166 Orôfies und leistungs-fähigstes Teppich-Spz. VerfandhausWeft-Süd-VerfandhausWeft-Süd-Urogahl Göttingen 22b J und Norddeutschlands Drogahl Göttingen 22b





Kleidung,

Wollmuster

gebotenen Vorteilen über-

zeugen können

Versandhaus

Fürth@i. Bay.

Deutschlands größtes Wolle-Versandhaus

ad Suderode 96 Harz

Reutlingen 43 a

13 500 ver-ichied.Briefm. 6500 z.1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>Rpi.

TIE IE

Ein hübscher Lockenkopf

verschönt jede. Frau!
Auch Sie wollen stels
hübsch aussehen. Benütz. Sie uns. Kräuseiessenz. Schöne,dauerhafte Locken in duftiger Fülle u. allerliebste
Wellen werden Sie ent-Wellen werden Sie ent-zücken. Dies, erprobte elobte und stets be-ehrte Fabrikat schont hr Haar, Flasche zu RM 1.50. Doppelfl. zu RM 2,50 und Porto monatelang reichend. Fischer & Schmidt Abt. 14 Dresden-A. 1 Marschallstraße 27

rth 231 i. Bay.

utschlands gröftes

olle-Versendhaus

Kostenios grob
Bild-Broschüre
Quitte gerenden utschließen grob
Bild-Broschüre
Quitte gerenden utschließen gerenden gere der echten keineRochw.,KeineBosen. K. Seihold,Nortort/Hoist.16



franko, Teilzahlung

SCHMUCK UHREN BESTECKE Aireki aus Ber Golfstaf auf 6 Movalstafei Katalog • Gratis J.F. ZORN PFORZHEIM 81 gegründet 1883.



befannt gut u. bech billig. Stoffe ab Rift 7,50 bis zu den feinsten Rachener Qualitäten. Mufter portofrei. Ber. fand eig. u. fremd. Sabrit Waldthausen Auchen 63

Aududoubr 25 m hod alle 2 vielo 3 vielo 9 vielo ing port laub 6 dmit arei

Schulkleid

Wollstoff.

Grundfarben:

arine oder brau

nit farbigem Karo

Längens

50, 55, 60, 65, 70 cm

RM 4 98 633

Verlangen Sie

unseren Katalog

mit weiteren

billigen Angeboten

VERSANDHAUS

Trifels

Fri Blickte Nab

Wit Außenlötun

RM 32.-

Günstige Bar- und Ratenzahlungi

E.a.P. Wellerdick

Bielefeld 7

J.40 n. Tifduhren Carl Joos. Uhren-Fabritt.

pezialität:

2a PM.24

Achtung! Saus-Schlächter, die zur Schlachtezeit ficher einbofen" wollen:

Blutreinigungskur Rinteinigungskur m. feldigebautem Kräutertee jeht be-ginnen. Packg. norm. RM. 1.50, stark 1.70, Doppelpackg. 2.80, 3.20 portofr. Nachn. heilkräuteranbau Königstein/Ts. 15



Katal. Markenporzellan Rodenbach & Husmann ESSEN 88

Emil Eckoldt, Suhl 57 Verlangen, Sie Hauptketalogumsonst

Begeisterte Dankschreiben von Patienten

Meinel & Herold 際に Fabrik

# Klingenthal No 157





# Bronchifiker

sahreiche ichrift. Anerkennungen von Arzten bestätigen die Wirkung der Dr. Boether Ladletten. Bewährt bei Bronchialtatarrh, qualendem Huften mit Answurf, hartnädiger Berschleimung, Assum, selbs in alten Källen. Unschödliches, kräuterbaltiges Epsialmittet. Enschot Zerprobte Wirtschiefe. Start schleimlösend, auswurssorden. Neinigt, beruhigt und krässig die angegrissend Bewehre. In Apoth. M. 1.43 und 3.50. Interessante Brossdiere mit Anntsserben und Art. Schreiben Sie an Dr. Boether Gmb H. München 16/S 43

# In Apotheken und Drogerien

ein neues Züchtungswunder.
Bringt kirschengroße, süßaromatische Beeren in dicken Frauben.
2jährige Pilanzen.
2jährige Pilanzen.
kulturanweisung liegt bet, tillustrierter Gartenkatalog über alles, was tür den Garten gebraucht wird, frei.
Horstein & Co., Baumschule Langelohe 137 -Elmshorn in Holstein





erst nach 30 Tagen zahlbart In Ihrer Wohnung können Sie denselben

in aller Ruhe prüfen, und wenn Sie auch nur etwas daran auszusetzen haben, einfach unfranko zurücksenden, ohne Verpflichtung für Sie Die Vorteilet

1 Der Einführungspreis 385 per Stück RM. 2. 5 Jahre schriftliche Garantie

Schaft, Kappe und durchsichtiges Vorderteil sind unzerbrechlich

4. Großer sichtbarer Tintenraum

5 Große Feder mit tridiumspitze, die Sie in Jahren nicht abschreiben können

Der Halter wird in vier verschiedenen Farben hergestellt: schwarz, grünperl, blauperl und braunperl. Die Federspitze ebenfalls in vier verschiedenen Breiten lieferbar. Für schmale, mittlere, breite und steile Schrift, Eine Postkarte genügt, geben Sie bitte die Farbe und Federspitzenbreite an.

G. SASSE / ESSEN Schließfach 754/20

Beruf angeben, sonst Nachnahme,

Schriftleitung: Rürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berantwortlicher Schriftleiter: E. Hiemer, Rürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Rürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fink, Kürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Druck: Fr. Monninger (Juh. S. Liebel), Kürnberg. — D.A. über 473 000 IV. Bj. — Zur Zeit zurnberg 2, Schließfach 393.